# Mennonitische Rundschau.

Redigirt und herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

# 7. Jahrgang.

# Elfhart, Indiana, 21. April 1886.

Mo. 16.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Mebrasfa.

Fairbury, 30. Mary. Das Land 200 Meilen westlich ift im Steigen bes Preifes. Ein 3. C., bas vor 12 3abren genommen, wird jest fur's Recht \$4.25 bezahlt; noch ein Paar Jabre, bann ift's bort auch \$10 per Acre. fundheit ziemlich.

D. Reuman ift wieber bier von Jort Co. um bie Kamilie bin ju bolen. werben Diefes Jahr febr viele Dbftbaume Bieviel Enfilage muß man im Acre pflangen ? unb wie?

Corr. Karmere Balley, 6. Upril. Der Binter fcheint, ale wollte er biefes Jahr nicht weichen, benn es fiel lette Boche noch viel Schnee, ber langfam gu fcmelgen fceint ; es giebt alfo eine fpate Saatzeit und für biejenigen, Die ein Felb von 200 bis 300 Acres ju befaen und gu beflangen baben, ift bies eine ichlechte Ausficht, benn bie Saatzeit wird nicht bie Dai beendigt fein.

Bir haben Diefen Binter fo recht beim marmen Dfen gubringen fonnen, benn bie Fruchtpreife maren fo niebrig und ber Beg nach ber Stabt fo fcblecht, bag man mit feiner vollen gabung fahren Bor zwei Jahren lobte ein Minnefotaer Correspondent, wie gemuthlich es fich beim warmen Dfen fist, mab-rent in Rebrasta bei 14 Grad Froft Rorn gebrochen wirb. Bir batten Diefen Binter icon gerne Rorn gebrochen, aber bas ging nicht, benn in ben Rornfelbern lag bis zwei Fuß Gonee. 3ch ftimme gang und gar mit bem Manitobaer Corcefponbenten überein, ber bamale meinte, es fist fich gar ju fcblecht, wenn man mas gu thun bat. Rorn bat Mancher noch viel gu brechen, es ift aber nicht viel werth, benn burch ben Sturm am 4. December 1885 find bie Mehren fast alle auf Die Erbe geworfen worben und find alfo ben gangen Winter im Schnee und Baffer gelegen und verfault, mas recht fclecht ift fur Bene, bie glaubten, fie murben ben Winter über ohne Arbeit fein, wenn fie ibr Rorn im Berbfle brechen und bas Bifichen Rorn, bas fie noch im Berbft gebrochen, baben fie ale Beigmaterial verbrannt, weil ber ruffifche Dfen icon von Bielen gang verbannt ift, ber bod mit Strob, beu ober Rornahren fonnte gebeigt mer-ben, mas meber Beit noch Gelb foftet. Aber fragt man, marum brennft bu Rorn ? bann beißt es, ja bas Rorn ift fo billig, bağ es billiger ift, Rorn gu brennen ale Roblen. Rannft bu bein Rorn nicht ausfcalen und Die Mehren verbrennen ? 3a es ift fo banbig und bas Rorn giebt eine große Sipe und man bat weniger Trubel. Das ift alfo bie Urfache, bag Rorn gebrannt wirb. Run, liebe Freunde! Die ibr euch babt binreifen laffen, Rorn gu verbrennen, tonnt ihr mit gutem Gemiffen glauben, baf Gott ber Berr uns mirb ungeftraft laffen, baß Gein Gegen fo angemandt wird. Das Rorn ift billig, bas ift fo, aber im Berbft gebrochenes Rorn bringt 17 Cente per Bufchel und mit biefem Belbe läßt fich gar manches Rothwenbige taufen. Wie lange brennt man an funf Buidel Rorn? Dochitens zwei Tage

#### Dafota.

Parter, Turner Co. 3. April. Unfer 1. Bater Jacob Lowen fing icon im October 1885 an gu leiben, er fonnte nichte effen und bie argtliche Behandlung war ohne Erfolg, fein Leiben murte imner folimmer und bei all' feinem Appetit wollte ber Magen nichte verbauen. Wenn er etwas ag, fo mußte er fich erbrechen. Die legten zwei Bochen mußte er bann fon immer im Bette bleiben und er wurde immer fcmacher, bie er fich gulegt nicht mebr belfen tonnte. 26 ! ich batte es nie gebacht, baß ju Tobe bungern fo omer fet. Der 1. Bater barrte fcon febnlichft auf fein Enbe, aber es ging ibm mie ber Pfalmift fagt, ju barren von iner Morgenwache gur anbern, bie es bem beren endlich gefiel und Er fagte, es ift bwer, mo er une bann oft fo webmutbig nfab; und wenn wir ibn frugen, ob Er bat 31 Tage faft obne Rab-

Den 25. Mary, 12 Uhr Rachmittage olte ibn ber berr beim. Bir find uber- foreiben verbunden mit Gprachlebre, Le-

bene binterläßt feine zweite Ebegattin, acht Rinder und 36 Entel und Entelinnen. Jacob 3. Lömen.

Bittenberg, 11. April. Berthe "Rundichau"! 3ch tann nicht umbin, ich muß auf's Reue gu bir meine Buflucht nehmen, wenn auch nur fdriftlich. 3ch bachte ohne "Runbichau" fertig ju merben, aber ich taufchte mich, benn es find taum einige Bochen, bag ich bich abbestellte, und ich miffe bich icon fo febr, baf ich bich bitten muß, mid in Bufunft wieder regelmäßig zu befuchen.

Bas ben Binter anbetrifft, fo tonnen wir une nicht febr beflagen obidon wir im Januar einige falte Tage batten. Dein Schwiegervater, welcher Die Doft fabrt. von Menno nach Milltown, eine Strede von ungfahr 40 Meilen, mar bloß ein einziges Dal, wenn ich nicht irre, ben 8. Januar '86. burch bas Better perbinbert, bie Fabrt ju machen, mas ein flarer Beweis ift, bag man in Dafota nicht vom haus bis jum Stall einen Strid fpannen muß, wenn man bas Bieb futtern geht, um fich nicht ju verlieren, wie man im Diten ergabit. Bas bie Frubjahremitterung anbetrifft, fo mar fle bis jest noch gut, bloß etwas gurudbaltenb. Bir fingen ben 23. Mary an gu faen, mußten aber unfere Urbeit am 26. wieber einftellen, Da es bem Beren gefiel, uns noch einmal Schnee ju fchiden, beinabe mehr ale irgend einmal biefen Winter und fonnten mir unfere Arbeit erft am 7. April wieder beginnen. Aber jest find Die Meiften boch fertig mit Beigenund Saferfaen. Es wird auch icon bin und wieder Flache gefaet. Dem Berrn gefiel es, Juliana Riemche (geb. human, por ungefahr zwei Jahren von Gubruß. land eingewandert), Gattin meines Schwagere Ludwig Riemche, nach einer fdweren Entbindung, am 10. April 1886 ju fich ju rufen. Das Rind lebte nur einige Minuten nachdem es bas Licht ber Belt erblidt hatte und bie Mutter folgte bem Rinde ungefähr 12 Stunden fpater. Dem Leichenbegangniffe, welches am 11. ftattfand, wohnten viele Leibtragende bei. Moge ber herr meinen betrübten Schmager tröften. Mit Gruß

Buftan Sager.

#### Stanfas.

Sillebero, Marion Co., 6. April. 3d und meine Familie, fowie auch bes Br. Gerhard Bufchmanns und Schwefter Cornelius Towiche mit ihren Rinbern find Alle gefund, nur unfere 1. Mutter, nun balb 85 Jahre alt, leibet feit einiger Beit febr.

Sie mochte gerne etwas von ihrer En-telin Cornelia Thieffen, Munfterberg, erfahren, fie ift aber verheirathet und bes Mannes Ra e ift vergeffen, mir wiffen nur, bag er ein Schmieb ift. Gollten ihr biefe Beilen gur Sand tommen, fo follte fie billig einmal noch an bie Groß. mutter fdreiben. Unfere irbifchen Berbaltniffe find viel beffer, ale fie in Rugland maren, wiewohl jest bas Belb febr fnapp ift, boch feinesmege bae Brob. Die Bitterung ift noch immer falt.

Beinrid Bufdmann.

Billeboro, 6. April. Das Saferfaen ift beenbigt und nun wird Band fertig gemacht für ben flache. Einige baben auch mobl icon gejaet, man nimmt an, und banv fagt man, bas Rornbrennen ber frubgefaete giebt ben beften, fo mar es voriges Jahr ber Fall, ber fpate bezahlte fich nicht. Mancher Uder Beigen muß umgepflügt werben und bie Borte Joel 1, 11. geben mobl in Erfüllung. Bir baben biefes Frubjahr recht viel Bind und beim Abbrennen ber Prairie und Rrautftangel muß man recht vorfictig fein. Das Feuer, welches D. Gabe auf feinem Felbe angegundet, griff auch binüber auf feines Nachbare Beufchober. Es ift noch gut, bag ber Rachbar ein Deutscher ift ; es toftete ibm nur funf Suber beu, mare er ein Ameritaner gemefen, fo mare es mohl nicht fo leicht abge-

> Bir find gefund, fo auch unfere Eltern in ihrem vorgerudten Alter. Dit Gruß Jacob Babe.

Lebigh, Marion Co., 12 Mpril. Den 8 und 9. April batte Br. 3. F. Sarme, Canada, Schulprufung mit feienug, julept fiel ibm bas Reben ziemlich nen elf Schulern, benen er vier Monate Unterricht ertheilt batte. Die Prufung mar eine Bieberbolung ber in biefer vierwas wollte, bann fagte er : belft mir monatlichen Beit geubten Gegenftanbe ten. Er bat 31 Tage faft ohne Rab- und nahm 1 Tage in Anspruch. Die Lebrfader, bie fie burdgingen, maren : Bibl. Befdichte, bibl. Geographie, Rechtfen, Befanglebre, b. b. nach Roten, Rirden- und Beltgefdichte und Rechnen. Beim Bechfeln ber Gegenstänbe murbe bie Bwifdengeit mit icon geubtem Be-Bum Goluffe bielt fange ausgefüllt. ber Lebrer noch ein Rebe.

Die Fortidritte, welche bie Schuler in Diefer furgen Beit gemacht haben, ma-

ren febr befriedigend. C. P. Bebel.

#### Dregon.

Broote, Marion Co. Es icheint, weil mir fo weit im Beften mobnen, bag Benige Luft baben, bierber gu tommen, aber ich glaube, wenn bie Leute mußten, welch ein icones, milbes Rlima mir bier baben und wie gefund es ift, fo murben boch Einige tommen. Bir hatten biefee Jahr faft feinen Binter; nur einacht Boll tief Schnee, aber nach amei Tagen mar er wieder meg. meifte Beit mar es gar nicht gefroren, nur eine Boche bindurch mar Froft, fo bağ es an ber Strafe aufgetragen bat. 3d babe bis jum 20. December Beigen gefaet; mitten im Februar haben mir im Garten gearbeitet und Fruhfraut und Rartoffeln gepflangt. Die Pfirfichbaume find roth mit Bluthen und fangen an ju grunen. Bipfind nun acht Jahre hier und es gefällt uns jest noch eben fo Bir find brei Deilen von aut mie je. einer Eifenbahnstation und ift noch viel

Daniel D. Miller.

#### Europa.

#### Beffpreußen.

Burftenau, Rr. Eibing, 22. Marg In No. 5 ber "Rundschau" bes jepigen Jahrgange lefe ich unter "Beft. preugen" einen Bericht über bie biefigen Bitterunge-Berbaltniffe bie Reujahr. Als neu bingugetretener Abonnent fühle ich die Berpflichtung, auch fur Die "Rundfcau" etwas beigutragen und über Die Bitterunge-Berbaltniffe bierfelbft von Reujahr ab ju berichten.

Baib nach Reujahr verftarfte fich ber Groft, bag etwa mitte Januar bie bieft gen Binnengemäffer ftart genug maren um mit Pferben befahren gu merben. Rach mebreren leichten Schneefallen fiel vom 23. jum 24. Januar und an ben folgenden Tagen ein tuchtiger Gonee, fo baß Felber und Wege minbeftene 12bamit bebedt maren. Mehrere Schneefalle find fpater noch gefolgt, fo daß wir hier feit Jahren nicht fo lange liegenden und tiefen Schnee gehabt haben. Bet meiftens bellem und minbftillem Better fiel bas Quedfilber im Februar bie gu 12-14 Grab R. und am 1. und 2. Mary bis 18 Grab. Ueber Mittag waren nur etwa 2-6 Grad Froft, mitunter auch 1-2 Grab Barme.

Reun Bochen haben wir jest gute Schlittenbahn gebabt, bie nur in ber lep. ten Boche und meiftens nur auf ber Chauffee burd bie warme Margfonne anfing ju verschwinden. Erft feit geftern ift Thaumetter eingetreten und icheint ber Frühling fich endlich einfinden gu wollen. - Durch ben langanhaltenben Binter hat fich aber auf ber Beichfel und Rogat ftarfes Gis gebilbet, fo bag mir, bei bem gange entgegenfeben, ber uns Rieberungs-

bewohner mit Beforgniß erfüllt. Durch bie Giebrechbampfer ift bas Gis ber Beichfel bis gur Dirfchauer Gifenbabnbrude fcon aufgebrochen, mas vermuthlich por Gintritt bes Gieganges auch bie oberhalb ber Montauerfpipe gefcheben fein wird, bod will bas abgebrochene Eis bei bem jegigen flachen Bafferftanbe fcblecht abwarte treiben. Den Lefern ber "Rundichau" rufe ich einen freundlichen Gruß ju. b. Rlaagen.

#### Rugland.

Rleefelb, ten 20. Februar 1886. Biel Reues paffirt bier nicht und mas paffirt, ift nicht gut nach unferer Unficht ; aber wir miffen ber Menfc benft, und Gott lenft Alles ju unferem Beften.

Der bei ber Alexanderfron'iden Goaferei mobnhafte Jacob Raft mare balb bas Opfer von Morbern geworben. Er batte nämlich ein Pferd verfauft und erhielt bafur 40 Rubel, mas einige Manner erfubren.

Mis Raft mit feiner Kamilie (Frau und pier Rinbern) beim Abenbeffen fag, fafebr finfter und ale er ungefahr 20 bie es gerne gefeben batten, wenn ber Faben weit mit ihnen gegangen mar, folugen fle ibn nieber und liegen ibn nach ihrer Meinung tobt liegen. Bierauf begaben fle fich in bas baus und wollten mahricheinlich bie Frau und Die Rinder ermorben um bas Gelb gu neb. men, fanben aber nichte, ba bie Frau es gehört, ale ibr Mann niedergefchlagen worden und mit ben Rinbern bavonlief. Saft batte fich in ber 3mifchenzeit erbolt und lief auch fort, in ber Meinung, Frau und Rinder maren ermordet; Die Frau aber glaubte, ibr Mann mare todt. Die groß mar bie Freude, ale fich bie gange Familie am Morgen mobibehalten wiederfab und bas Gelb hatte Saft auch noch in ber Tafche.

Derartiges bort man jest auf vielen Stellen und febr baufig find bie Opfer

Es fcheint, bag noch Biele von bier über ben Dcean gieben merben, fobalb gunftigere Belegenheit zum Bertaufen ift. Correfp.

Ruban, 5. Mary. Alle in bem fernen Amerifa in Chrifto verbunbenen Bruder und Schwestern von Bergen gru-Bend, benachrichtige ich, bag ber unfere Reiben lichtet und gwar ben 24. Januar ftarb Br. Jacob Martens, ben 6. Geb. ftarb bie B. Gdrober'iche, geb. Bilbelmine Rosler, im Bochenbett, ben 3. Mary ftarb ber Frau Bieben ihre achtjabrige Tochter Maria. 3hr Mann, 3. Biebe, ift feit mehreren Monaten ver-Sollte er plöglich in Umerita auftauchen, fo mare bas fein Bunber. Dier ift febr fnappe und brudenbe Beit. Der herr bemahre und erhalte bie Gei-Ein Rubaner.

#### Geftorben.

- Am 10. April, in Childetown, Daf., Anna Balbner, geb. Muller, im Alter von 26 3., 8 M., an ber Baffersucht.

#### Erfundigung.

(?) Ifaat Braun, Sampton, Samilton Co., Reb., bittet feine Freunde in Fürstenau, Rugl., an die er fcon zwei-mal fchrieb, ohne Untwort zu erhalten, um ein Lebenegeichen.

(?) Jatob J. Lowen, Parter, Turner Jo., Dat., municht bie Abreffe bee Robert Babner, Schuhmacher, von Beffara. bien nach ber Rrim übergeffebelt und bann nach Ro. 6 Dhrloff, ju erfahren.

#### Briefe abgeschickt.

- Um 29. Mary an Peter Regebr, Gnabenthal, Wolloft Salbftabt, Rugl.; am 3. April an Peter Lowen, Onabenfeld, Dhrloffer Wolloft, Sagradoffa, Rugl. mitte April an Jacob Penner, Gigenfeld, Station Nitopol, Rugl.; an Johann Reufeld, Eigenfeld, Station Attopol, Rufil.; mitte April an Jacob Dud, Muntau, Bolloft halbstadt, Rufil.; mitte Upril an Bilbelm Geebrecht, Mu-Peter Dud, Sochstadt, Manitoba

Bur bie "Runbicau." Bilder aus dem chinesischen

VII. Ein mabrer Chrift.

Und nun lagt und ein wenig von bem Taiping fprechen. Geit Enbe ber viergiger Jabre mar Gub-China in eine bent murbige Bewegung gerathen, Die befonbere bie Theilnahme aller Chriften in Anspruch nahm. Die Zeitungen und Miffioneblatter ergablten munberfame Dinge. Sung-Gin-Tfuen, Gobn etnes armen Bauern in ber Proving Ruang-tung, follte eine politifche und jugleich religiofe Ummaljung veranlaßt baben, Die auf nichte Beringeres abzielte, ale bie Bertreibung ber berrichenben Manbidu- Dynaftie in China und Ginführung einer neuen, bem Chriftenthum febr nabeftebenben Religion.

Mit ber erfteren Radricht batte es feine volltommene Richtigfeit, aber bie gmeite Radricht mar leiber nur balb ridrig. Sung batte allerbinge eine neue Religion ju grunben unternommen, aber mit ihrem driftlichen Character fab es febr traurig aus. Batte er feine Gache jum Giege bringen tonnen, fo mare in China ein neuer Mubamebanismus entmen bie Morber, riefen ibn binaus und ftanden. Manche Miffionare von beut-verlangten von ibm, ibnen ben Weg gutage find aber nicht biefer Meinung nach Alexanderfron ju zeigen. Es mar und es giebt viele gotteefurchtige Leute, tas Symbol ber neuen Weltreligion.

Gie fagen, bas Taiping geflegt batte. Leben und Befen in China murbe beute gang andere fein, wir murben wenigstens Die Göpen los haben.

bung hatte allerdings viele driftliche Einbrude empfangen. Der Erfling ber protestantifden Diffion in China, Liang-Mfab, batte ibm, ba er noch nicht öffentlich bervorgetreten mar, ein Bert in Die Sanbe gegeben: "Gute Borte gur Erhebung unferes Geschlechte". Das Bert war von Liang-Afah felbft verfaßt und driftlichen Inhalts. Es war in gefahrliche banbe gefallen. Sung las es fleißig. Daneben hatte er aber häufig Ericheinungen und Bergudungen; im Gangen viergig Tage lang. Seither bielt fich hung von Gott berufen, Stifter einer neuen Religion gu merben. Biele Gape in Liang. Ufab's Buch beutete er nun auf fich und nannte fich ben jungeren Bruber Jefu Chrifti. Reben feinem Familien-namen Sung führte er, wie fcon erwähnt, ben Beinamen Gin-Tfuen, ber foviel als "Alles" ober "bas Bange" bebeutet. nun in Liang's Buch bie Borter "Alles" ober "bas Gange" ftanben, ba erflarte bung fie als eine Beiffagung auf fich. Den Sat : "Die Stimme er-fcoll in ber gangen Belt," erflarte er : Die Stimme ericoll in ber Belt bes Tfuen." "Bolltommen gerecht ift mun-ichenswerther als Gold" hieß nach ihm : "Tfuen ift gerecht und munschensmerther als Bold."

Spater murbe hung in Canton mit bem ameritanifden Miffionar Roberts (Baptift) befannt. Der führte ihn in Die Schrift ein, boch magte er ben phantaftifden Dann nicht burch bie beilige Taufe in Die driftliche Rirche aufzunehmen. Go ging bung wieber in feine beimath gurud (feine Beimath liegt etwa 30 bis 40 Meilen von Canton, in einer Gegend, Die Blumengarten genannt wird). Er murbe immer gemiffer, bag bie Schrift auch von ihm zeuge. Run trat er offen bervor. Bon Beit ju Beit machte er Rundreisen in ben Provingen, um bie Leute ju feiner Lebre ju befehren. Den größten Theil ber Beit vermeilte er aber in feinem Dorfe. Geine Bermanbten hatte er bald befehrt. Debrere Benoffen bes Sung verfündigten feine Lehre in ber Proving Ruangsi mit großem Erfolge. Befonders mar hier eine Frau fehr thatig für feine Lehre. Dafür murden benn bie Frauen in ber neuen Religion ben Mannern gleich gestellt, was nach dinefischem Befdmade gang unfittlich ift, batten aber auch bie gleichen Beichafte und Laften wie bie Manner, im Rrieg und im Frie-

Die Unbanger ber neuen Religion nannten fich Gottanbeter. Alle, welche ju ihnen hielten, marfen bie Bogenbilber meg; an Die Stelle berfelben feste bung anfanglich ben Ramen Gottes. ibm gunbete er bann, gang nach altdinefifcher Sitte, bie Beihrauchftabden an und verbrannte Goldpapier. Auch eine Aufnahms - Ceremonie batten fie, bie Taufe, aber nicht bie driftliche. Tauflinge fnieten nieber und ber Bemeinbevorstand fragte einen nach bem andern, ob fie ber Unbetung ber bofen Beifter für immer entfagen, nichts Bofes thun und bie himmlifchen Befehle balten wollten. Dann murbe aus einem Befage mit flarem Baffer über Jeben eine ober einige Taffen ausgegoffen und gefprochen : "Gei gereinigt von allen fruberen Gunben; meg mit bem alten, fleibe bich mit bem neuen Menfchen." Aufgenommenen erhoben fich, tranten Thee und mufden Bruft und Berg mit Baffer. Dies follte bie Reinigung bes inneren Menfchen bebeuten. Sierauf erbielten bie neuen Benoffen allerlei Bebete, welche bei fcmerglichen ober freudigen Ereigniffen gefprochen werben follten. Benn befonbere Seftlichfeiten ftattfanben, bei Berbeirathungen, Begrabniffen und am Reujahr, murben nach dinefficher Sitte Thiere geichlachtet und gemeinicaftlich vergebrt.

3m Rovember 1851 murbe in einer Berfammlung in ber Begirteftabt Jongegan im öftlichen Theile von Ruangft Bung - Sin - Tfuen gum Ratier einer neuen Donaftie ausgerufen. Gie follte Laiping, Die "Friedenereiche", beigen und bae Reich felbft Tintwot, "bimmlifder Staat." Bermoge befonbern Auftrage von feinem bimmlifden Bater machte hung Anfpruche auf alle Reiche ber Belt. Solche Macht gebubre ibm ale jungerem Bruber Jefu Chrifti. Gin Pinfel in ber form eines Rreuges murbe

Racbem bie Bebirge ber Proving Ruangft ben Aufftanbifden Buflucht gur Sammlung gegeben, begannen fie von bier aus ihren Kreuggug wider die Mand-ichu und die Bogen. Sie durchzogen alle Provingen des Sudens und der Mitte. Ueberall foloffen fich ihnen bie Ungufriebenen an. Um 8. Marg 1853 erfcienen fle in großer Starte vor Ranfing, erfturmten bie große Stadt am 21. Marg und brachten eine Menge Menfchen um. Beiter nach Rorben bat fich bie Taipingberricaft nicht ausbreiten tonnen. Bor Tient-fin mußten fie umfehren. "Die dinefifden Nordmanner," fagt Reumann, bem wir in Diefem gangen Abichnitt nachergabiten, "traten und treten immerbar ben Gubleuten entgegen und befampfen fie ale Rebellen und Reger."

Die Englander, welche Lord Elglin bet feiner Untersuchungsfahrt bes Riang begleiteten und langere Beit mit bem Taiping verfehrten, faffen ihre Erfahrungen in folgende Borte gufammen : "Die Unbanger bes bung führen greuelhafte Bertilgungefriege, gleichwie Die Juden im alten Teftament; fle haben eine Lebensweife wie Die fchlechteften Ramendriften ; ibr fcmantenber Glaube berubt auf einigen migverftanbenen Gpruchen ber beiligen Schrift, vorzuglich aber auf ber alten Raturverehrung ber Chinefen. Grengenlofer theofratifcher Defpotismus, emporende Graufamfeit, Bielmeiberei und Rauberthum find bie Banbe, welche bie Taiping jufammenhalten."

Ueber hung's Enbe ichwebt ein Duntel. Er ift gestorben und bie Taiping. Bewegung ift in ihrem eigenen Schmupe Die Belt ift um einen phantaftifden Schwarmer armer geworben. -(Benn es mir bie Beit erlaubt, fo will ich fpater einmal Sung's Leben und Glauben ben Lefern ber "Runbichau" noch etwas beutlicher erflaren, benn biefe einseitig. Gie ift ben Lefern bier bloß porgestellt, weil biefe Aufregung mit Ticheong bing's leben verbunden ift und ibn endlich noch ju feinem Tobe brachte.) C. R. Sager.

#### Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten.

Go fdreibt ber Apoftel Paulus Gal. 6, 7. Babrlich ernfte Borte ber Ermahnung, und boch achten wir Menfchen fo wenig barauf. Letten Sommer, im August, gingen vier Manner auf einem Schiff ben fluß binab gur Delamare-Bai, um auf etliche Tage eine Bergnügunge-Da wird benn auch oft fahrt ju machen. gefcwelgt, allerlei beraufchenbe Betrante werben mitgenommen, und es geht oft gottlos ju; befonbere bei biefer Befellfcaft murbe ber Rame Gott oft migbraucht; zwei von biefen Mannern, ein alter und ein junger, befamen Streit mit einander und ber Jungere fagt jum Melteren, er folle in Die Bolle geben. Der Meltere antwortete bem Jungen, und er murbe ihm bald folgen. Darnach murben fie wieder einig und alles murbe vergeffen bis im letten Rovember. Da murbe ber Meltefte frant, ben ameiten Tag batte er feinen Berftanb mehr und am achten Tag nabm ibn ber Tob binmeg. Bebn Tage fpater ging ber junge Mann Abente von feiner Arbeit nach Saus, nahm fein Abendeffen ju fich, mar gefund und guter Dinge, und um 8 Uhr murbe er ploglich Es murben brei Mergte berbeigebolt, aber alles umfonft. Um 111 Ubr mar er eine Leiche. Go find benn Beibe gestorben, fo wie fie gelebt haben. Diefes ift eine mabre Beichichte, benn ich mar mit beiben Mannern gut befannt, fle wohnten nabe bei mir.

#### Ufrifa.

Ein fübafritanifder Mifftonar fagt, bas erfte Beiden eines Fortfdritte bei ben Rulus bestehe meift barin, ban ber Betreffenbe ine Miffionebaus tomme, um fich für ein Stud Elfenbein, ein Thierfell ober eine Pfauenfeber, ein hemb ju faufen und bamit feine Bloge gu beden. Der nadfte Schritt fei ber, bag er ein Paar Bofen taufe, und wieber ber nachite. baf er fich einen fleinen breibeinigen Stubl anichaffe, weil er mit feinen neuen Sofen boch nicht auf bem fcmupigen Boben figen tonne. Gipt er aber in hemb und Sofen auf Diefem Soderle, vielleicht gebn Boll über bem Boben, fo fei er bereits 10,000 Deilen bober gestiegen in ber Civilifation als alle feine beibnifchen Landeleute. Buweilen fagen Die Beiben auch von ben Chriften: "Bas find fie benn anbere ale mir? Gie geben in bie Rirche und find blof etwas reiner als Das ift Alles!" Gie ahnen nicht, bağ Reinlichfeit in manchen Fallen ber erfte Schritt gur Frommigfeit ift. Cleanliness is next to godliness ift ein Lieblingefprüchwort und nicht fo gang unrecht. Beber Diffionar, ber fcon mit aaseffenben Parias, mit ungemafchenen Papuas, mit frapigen Rinbern, mit ungefammten Grauen ju thun gehabt bat, weiß nur gu gut, mas bas ju bebeuten bat.

Uebrigene baben bie fubafritanifden Betehrten noch gang anbere Beweife von Bortichritt an ben Tag gelegt, als bie oben genannten. Rur ein Beifpiel Diefer Art! Die berühmte fcottifche Ergie-

Dier wird unter Anberem eine englifche Beitidrift The Christian Express gebrudt, für welche nicht nur bie Diffionare, fondern auch manche Eingeborne Artitel fchreiben. Das Folgende mag als Probe bavon bienen, mas ein Raffer mit ber Feber gu leiften vermag. Der ichmarge Schriftfteller beißt Ifaat Banticope und läßt fic alfo vernehmen : "Es muß ba-rauf aufmertfam gemacht werben, bag nicht alle fog. Schul-Raffern auch driftliche Raffern find. Es giebt gute Chriften und auch nur biefen Ramen tragenbe Scheindriften, bloge Rirdenganger. lettern find ben erfteren fo abnlich in ibrer außeren Ericheinung, baß biejenigen, welche nur aus ber Ferne guichauen, fic einen faliden Begriff von ben eingeborenen Chriften gemacht baben. Jeber Raffer, ber einen ichwarzen Tuchrod, gewichfte Stiefel, einen hembfragen und ein pagari, (b. b. ein berabhangenbes Tuch am but jum Schut gegen Die Sonne) tragt, mirb ba fur einen Chriften gehalten, und wenn fo ein Stuger auf einem Diebftable ertappt wird ober einen Bechfel falfct, fo pflegt bas Publifum mit bem aufgehobenen Finger ber Entruftung auf ben Diffionar gu meifen und ju fagen : ba febe man, mas fur Baare Die Miffion liefert! mas fur vergebliche Mube, Diefe Schwarzen driftianifiren gu wollen! - 3d brauche nicht viele Borte auf Die Biberlegung Diejes Trugichluffes ju verschwenden. Gelbft menn ein mirt. licher Chrift eine verbrecherische Sandlung begeben follte, fo mare es immer noch unlogifch, baraus, bag ein Rafferdrift geftoblen ober gefälfct bat, ben Golug ju gieben, bag alle Rafferdriften Diebe und Falfcher find. 3d will mich nicht aufhalten, Diefe Rlaffe von Eingebornen ju vertheibigen. Sie find in ber That Befdreibung ift febr furg und theilmeife eine fchwer gu behandelnde Urt. 3ch rebe aus Erfahrung. Gin Raffer, ber ein wenig befannt mit bem Chriftenthum ift, ber aber nicht nach ber Bibel lebt, ber mobl etwas englisch fann ober vielleicht fogar eine bobere Bilbung befigt, aber fein mabrer Chrift ift und meber feine Pflichten gegen Gott, noch gegen Menfchen fennt - ift mahrlich meder bas, mas mir fein möchten, noch bas, mas bie Difftonare aus uns machen mochten. Ungludlichermeife aber ift bie Babl biefer Leute im Bunehmen. Go haben benn gegenwärtig Die Miffionare fammt ihren Befehrten fich gegen brei Geinte gu mehren : 1. gegen europaifche Diffionefeinbe, 2. gegen Die Beiben und 3. gegen biefe Mittelgattung von halbheibnifchen und halbdriftlichen, balb gebildeten und balbbarbarifchen Gingebornen. Bon ber erfteren Claffe werden fie verleumdet, von ber zweiten mit Diftrauen angefeben und barum auch migverftanben, Die britte aber, ein Feind gemiffermaßen im eigenen Lager, untergrabt ihnen ben Boben. und ben anderen Feinden werden burch fte noch neue Ungriffemittel jugeführt. Der beibnifde Raffer rechtfertigt fein eigenes fcblechtes Berhalten nur allgu gern burch einen hinwies auf bas 3witterwefen, bem es nicht minder mobl ift binter bem Biertifch und in ber Schnappsbube als in ber driftlichen Rirde. Der europaifde Begner aber behauptet, Die Diffionare batten bie Raffern verberbt und burch ibr Chriftenthum feien Die Befehrten nur aufgeblafen worben. Aber wo ift ber Raffer, ber binfteben fann und behaupten, Die Miffionare batten ibn verberbt ?! ober baß bas Chriftenthum ibn gu einem folechteren Menfchen gemacht babe, ale er vorber gemefen ; aufgeblafener, frecher, fauler u. f. f. ?! Wenn ein folder fic finden follte, fo miffe er, bag fein Chriftenthum eben bas rechte nicht ift."

bungeanftalt Lovebale im Rafferland bat

befanntlich auch eine eigene Buchbruderei,

#### Pasteur's Caboratorium.

Benri be Parville wibmet eine miffentfcaftliche Plauberei im "Journal bes einer Schilberung bee Labora Debate" toriume bee Prof. Pafteur in Paris und gwar fomobl ber inneren Bemacher, mo bas Birus (Buthgift) gwonnen und gubereitet mirb, wie auch ber Raume. in benen bie Bebiffenen warten und operirt merben.

"Der Bartefaal," fdreibt er, "mißt nur einige Meter im Geviert. Wer ba-rin nicht Plat findet, bleibt auf bem Gange fteben. Die harrenden jeden Al-ters und jeden Geschlechtes, geboren ber Proving, fle geboren Paris an ; es find Ruffen, Defterreicher, Rumanen, Italiener, Spanier in ihren Rationaltrachten ; Arme, Reiche, fast gerlumpte Arbeiter, elegante herren, Rinber, Greife, unter ihnen auch einige Mergte, welche ihre Patienten begleiten. Gin Beber bebient fich feiner Mutterfprace; Die Rinder weinen und

3m Augenblid, ba wir bas Rabinet bes herrn Pafteur betreten, beruhigt bie-fer eine ruffifche Frau, beren Rinder gebiffen morben find, und lagt fie neben feinem Schreibtifche Play nehmen. Bugleich giebt er einer Bretonin Befcheib : "Eure Cur ift ju Ende, mas thut 3hr noch bier ?"
- "Recht wohl," fagt die Frau verlegen, aber wie foll ich nach Saufe gurudteb. ren ?" "Go, fo, ich verftebe; in einer Stunde follt ihr bas Rothige haben. Lebt wohl und fcreibt mir." Man bringt Die Blafer, in benen bas Buthgift von acht Tagen, bas jeben Tages vom anbern abgesonbert, gefammelt ift. herr Pafteur balt ein Bergeichniß mit Den Ramen ber in ber Cur befindlichen Derfonen, beren jebe gebn Tage nach einanber geimpft wird, in ber baub und ruft fle felbft auf. "Die erfte Gerie, Die gulett Angefommenen", fagt er. Gin junger, italienifcher Argt tritt mit acht Bauern aus ber Umgebung von Bologna Diefe maren erft angflich geberpor. worden, ale fie bie Rube fterben faben, Die zugleich mit ihnen gebiffen worben maren. Seitbem find icon faft vierzig Tage verfloffen. "Es ift vielleicht etwas fluftert herr Pafteur bem Dolmetich in's Dhr. "Run, es wird fich geigen.

Der Aufmarich begann mit biefen 3talienern. Profeffor Grancher fist am Tifche, mo bie Glafer fteben. Der Praparator mablt bas Blas mit bem fcmachften, bem Birus vom 28. Februar, füllt Damit ein Sprigden, Das faum einen Rubit-Centimeter enthält, reicht bas 3nftrument herrn Grander, Diefer flicht Saut bes erften Gubiecte und lagt ben Inhalt ber Spripe in bas Bellengewebe In zwei Secunden ift Alles vorfolgen. Unfere Augen waren auf ben Gebiffenen gerichtet. Geine Brauen gudten leicht ; fonft mar auf feinem Befichte meber Schmerg noch Ueberrafchung gu lefen. Go ging es weiter. Auf Die Staliener folgten Ruffen, Frangofen, auf Die erfte Serie Die zweite. Man icopft aus einem anderen Glafe, bem vom 1. Marg. Auf welcher Geite find Gie gestern geftoden worden ?" fragt Berg Grander ben Erftnahenden. - "Rechte," erwidert ein ruftiger Greis, ber vor einer Boche gebiffen worden mar. - "Dann geben fie Die linte Geite!" In einem Ru mar Die Operation geschehen, ber Greis lächelte und ging gufrieden von bannen. Der Namensaufruf wird fortgefest. Dritte gleichen Ramens benannt, welcher Die Gerie. Glas vom 2. Marg. Biele indianifche Bezeichnung fur "großer Rinder und viel Befchrei. Die Mutter entfleidet bas Rind und bas Wegeter nimmt noch ju. herr Grancher befigt viel Bebuld und ber Stich wird mit ficherer Sand gemacht. Das Beinen bort aber nicht auf. "Wir find ja fertig," fagt Berr Pafteur, ben fleinen Gebiffenen lieb. tofend, "bu bift ja febr brav gewefen." Er macht eine Schublabe auf, Die mit Maine in Franfreich benannt, um ber Rupfermungen angefüllt ift, legt einige Sous in Die fleine Band. "Geh und faufe Bonbons, morgen tommft du wieber, bamit ich bir noch mehr geben fann." Die Schublade ging fo noch mehrmale auf und gu. Fur beute ift nichte mehr gu thun. herr Pafteur hat 70 Perfonen aufgerufen und Dr. Grander von 11 Uhr 10 Minuten bie 12 Uhr 20 Minuten 70 3mpfungen vollzogen."

#### Die Mamen der Staaten der Union.

In Bezug auf ben Urfprung ber Ramen ber achtundbreißig Staaten un-feres Lanbes hat fich in ber jungften Beit, wie viele Anfragen in Beitungen zeigten, ein lebhafteres Intereffe fundgegeben, ale im Allgemeinen gu bemerten ift. Der Ameritaner pflegt fich gewöhnlich mit fprachlichen Fragen wenig gu befaffen, und fo fommt es, bag man unter Burgern von Maffachufette ober Connecticut, von Rem Dort ober Rem Berfen u. f. w. taum Ginen findet, welcher weiß, mas ber Rame jenes Staates bebeutet, refp. wie berfelbe entstanben ift.

Man fann bie Ramen ber Staaten ber Union, fo ichreibt bie "R. 3. Fr. Dr.", mefentlich in brei Gruppen theilen : folche, Die indianifden Urfprunge, folche, Die von ben erften Coloniften nach bervorragenben Perionlichfeiten ober nach Dertlichfeiten bes englischen ober frangofischen Mutterlandes benannt murben, und folche, Die fpanifchen Wörtern entlehnt find.

Unter ben breigebn urfprunglichen taaten find bie Damen und Connecticut indianifden Urfprunge. Der erftere bedeutet : "Das Land um Die großen Sugel," ber lettere, eigentlich Quon-eh-ta cut, "Der lange Flug". Rem Sampfhire murbe von John Mafon, welcher bas gand 1739 von ber engliiden Rrone erhielt, nach ber Graficaft Sampfbire im füblichen England benannt. Delaware erhielt feinen Ramen gu Ehren von Thomas Beft, Bord be la Bare, Gouverneur von Birginia, ber 1610 bie Bai von Delamare befuchte und in berfelben auf feinem Schiffe ftarb, nachbem Subfon foon Jahre juvor ben flug Delaware entbedt batte. Birginia murbe ju Ehren ber Ronigin Elifabeth von England, ber "jungfrauliden Ronigin", fo genannt, unter beren Regierung Gir Balter Raleigh Die erften Colonisationsversuche machte. Much Marpland verbantt feinen Ramen einer englischen Ronigin, nämlich henrietta Maria, ber Bemablin Rarl I.

Georgia ebrt ben Ramen Beorg's II. von England, welcher bort eine Colonie errichtete. Rem Bort murbe nach bem Bergog von Bort genannt, welcher 1664 bas Befiprecht von ber englifden Rrone Rem Jerfen murbe nach bem Bruber bes erften Bouverneure von Rem Berfen, Gir George Carteret, benannt, welcher Gouverneur ber normanischen Canalinfel Berfep war. Rord- und Gub-

Carolina maren urfprünglich ein Bebiet unter bem Ramen Carolina. Derfelbe war 1562 von bem Frangofen Ribautt einem von ibm auf einer Infel bes Bufens von Port Royal gegrundeten fort gu Ehren Rarl's IX. von Franfreich beigelegt morben, murbe aber fpater auf bas umliegenbe Bebiet übertragen. Dennfplvania erhielt feinen Ramen, wie Bebermann weiß, von William Denn, boch foll, wie in einem Artifel ber October-Rummer 1882 bes "Magazine of American History" ausgeführt ift, nicht ber Grunder bes Staates, fonbern beffen Bater, Billiam Denn, Gen., ber Pathe gemefen fein Ichobe Joland endlich läßt fich in unferer Gruppirung nicht unterbringen. Der Rame ift (1671) bem ber Infet Rhobus im Mittelmeer, angeblich wegen einer Mehnlichfeit in ber Bestaltung, entnommen.

Der Staat Bermont, welcher 1791 aus Theilen von Sampfbire und Rem Jort gebildet murbe, läßt in feiner Bezeichnung ver-mont, gruner Berg) erfennen, baß Die Entbeder und erften Unftebler Franmit ber Radel in Die am Gurtel entblogte gofen maren. Gleichfalls im Jahre 1791 wurde ber Staat Rentudy, aus Theilen von Birginia gebilbet, in Die Union aufgenommen. Der Rame, indianischen Urfprungs, bedeutet: "an ber Quelle Des Fluffes". Die Erflarung ber Ramen Der übrigen Staaten laffen wir in ber Reibe ber Aufnahme ber letteren folgen :

Tenneffee ift ber indianifche Rame für ber Flug mit ber großen Rrummung", nämlich ber Miffiffippi, welcher Die Grenge im Weften bilbet. Dhio beißt im In-Dianifden "icon" und ift in Bezug auf ben, ben größten Theil bes Staates burchftromenben Blug zu verfteben. Louiffana, bekanntlich von Frangofen gegrundet, wurde zu Ehren Ludwig XIV. benannt. Der Rame Indiana erflart fich von felbft. Miffiffippi bilbete fruber einen Theil von Louiftana; es murbe nach bem Strom indianifde Bezeichnung fur "großer Illinois ift aus bem indi-Flug" ift. anifchen "illini" (Menfchen) und bem frangolifden Guffir "ois" gujammengefest und bedeutet "Stämme ber Menfchen". Alabama (indianisch) bedeutet "hier ruben mir". Maine (1820 aus Theilen von Maffachufette gevildet) murbe angeolich nach ber ebemaligen Proving fruberen Befigerin Diefer Proving, Rontgin Benrieten von England, ein Compliment gu machen. Diffouri beißt auf indianifch "fcmupig" und ift auf ben gleichnamigen Fluß zu beziehen. Ur- fanfas ift von "Kansas", bem indianifchen Ausbrud für "rauchiges Baffer" und bem frangofifden Bort are-Bogen abgeleitet. Der Rame Michigan murbe juerft nur auf ben Gee angewandt und bedeutet im Indianifden "Gifdreuse", weil die Ramengeber eine Aebnlichfeit ber Bestalt mahrzunehmen glaubten. Floriba erhielt feinen Ramen von bem fpanifchen Entbeder Ponce be Leon, welcher am Ofterfonntag, bem fpanifchen Blumenfefte -Pasqua de Flores - bort landete. Jowa ift ber indianische Ausbrud fur "Die Muben", "Schläfrigen". Bisconfin bebeutet "wild rauschenber Canal". "California murbe von Fertinand Cortes fo genannt, welcher mabriceinlich auf eine alte fpanifche Romance gurudgriff, in welcher ein imaginares Gold-Giland bes Ramens befchrieben ift. Minnefota ift indianifch fur "wolfiges Better". Dregon bedeutet nach Einigen "Fluß bes Weftens" (indianifch), nach Anderen ift ber Rame von bem fpanifchen "oreganoo" (wilder Majoran) abgeleitet, welche Pflange an der Pacific-Rufte macht. Der Rame Ranfas erflart fic nach Dbigem, ber Rame Beft Birginia von Rebrasta bat feinen Ramen aus felber. bem Indianifchen, mo er "Bafferthal" bebeutet.

Dan wird bie Erffarung fur ben Ramen Teras vermiffen; auch erübrigt es, eine folche fur Die Ramen Revada und fprunge ber Bezeichnung für ben Lone-Star. Staat berricht inden eine noch nicht geschlichtete Controverse, wenn es auch febr mabricheinlich ift, baß fie auf einen Indianerstamm, Tejas ober Teras gurudguführen ift. Die beiben Ramen Revaba und Colorado find ber fpanifchen Sprache entnommen und find respective mit bem Begriff "Schnee" und , Farbe" in Berbindung ju bringen. Das Bort "Colo-rado" ift gar nur ein Abjectiv und bilbet Seitenftud gu ben finnlofen ober nichtejagenden Bezeichnungen, mit benen ber Congreg eine Angabl Territorien bebacht bat.

In Gub-Dafota richtete bie Diphtheritie in letter Beit große Berbeerungen an. Die Rinber ftarben maffenhaft meg und auf bem Lanbe, mo es an argtlicher Bilfe fehlt, wird felten einer ber fleinen Patienten bem Tobesengel abgerungen. Außerbem berricht auch noch bas Gdarlachfieber ftart in Dafota.

- Die ruffifden Grengbeborben baben bie preußischen Polizeibeborben benadrichtigt, bag fein 3fraelit aus Preugen, wenn er auch einen vollfommen legalen Dag bat, nach Ruffifch Dolen und Rugland bineingelaffen merben foll, menn er fich nicht um eine besonbere Erlaubnig bagu in Petereburg bewirbt.

Dor der Thür.

(Rach Clans Groth.) Der Beg an unferm Baun entlang, Bie wunderschön war bas, Bar Morgens früh mein erster Gang, Bis an die Knie' im Gras.

Da fpielt' ich bis jum Dammerfdein Mit Steinen und mit Sand, Grogvater holt mich Abends 'rein Und nahm mich an die Sand.

Dann munichte ich mir, groß ju fein, Um über'n Zaun zu feb'n, — Grofivater meinte: "Barte fein, Bird früh genug gescheb'n!"

Es tam fo weit, ich hab' befeh'n Die Belt ba braufen mir Es war barin nicht halb fo icon, Als damals por der Thur.

#### Eine großartige Brücke.

ge

m

un

Ur

fet

61

au

ter

fd

50

wä

als

feir

bun

tna:

gin

unt

thei

piel

Op

glai

men

bie !

Abtl

funf

Frag

burd

beme

fcai

häng

Beni

fann

gefdi

'menn

eine f

len 3

big m

an bi

munf

Jahrelang wunderte fich die Induftrie n Rewengland febr, warum nicht "unternehmende Gifenbahngrunder" einzige birecte "Luftlinie" swiften ben großen Roblenfelbern Penniplvaniens und ben großen Sabrifen in nemengland anlegten. Durch eine folche mußten bie Roblen für Die neuenglifden Fabrifanten nach ber Berechnung von Sachverftanbigen bebentenb billiger fommen, ale burd bie Band. und Bafferrouten über Philadelphia ober Rem yort.

Der Subfon ftellte fich inbeg einem folden Unternehmen hauptfachlich als Sinderniß in den Beg; er mugte unter allen Umftanben an einer febr breiten und auch febr bebenflichen Stelle überbrudt merben.

Bis Remburgh, Pa., ging bereits eine Babnlinie, und obwohl bier Die Roblen mittelft bes Sabrbootes über ben Subfon befordert werden mußten, erwies fic felbft unter folden Umftanben biefe Transportlinie viel mobifeiler, fürger und vortheilhafter, ale Die ermabnten. Rein Banber alfo, bag man langft barauf finnt, an Diefer Stelle ober nicht weit bavon eine große Budfonbrude ju errichten.

Reuerdinge nun find bie juriftischen Sinderniffe, welche fich fruber Diefem Project in ben Weg ftellten, gludlich befeitigt worden, in technifder Beziehung hat Die Gache ebenfalle erfreuliche fortfchritte gemacht, und ber Bau ber Riefenbrude ift endgiltig befchloffen.

Die Brude wird unweit Des Storm Ring Mountain in einer Bobe von 173 bis 223 fuß über ben Sudfon geben und nach ihrer Bollenbung eines ber großartigften und malerifchiten Baumerte ber Welt fein. Ihre Lange wird nabegu 4000 Fuß betragen. Die Roften, ein-fchließlich bes nothigen Geleifes gur Babnlinie, werben auf feche Millionen Dollare veranichlagt.

#### Zu viel Zucker!

Mütter flagen baufig barüber, baß ihre Rinder an einem fauren Dagen leiben. Dies barf Einen aber nicht Bunber nehmen, wenn bie Mutter, um bie Rleinen ftille gu erhalten, ihnen ein Tag. den voll Buder vorfegen, von welchem bas Rind fich nach Belieben nehmen fann. Undere Mutter geben ihnen Canby ober bergleichen; obgleich bie meiften ibre Rleinen bamit auch aus ber Buderbofe verfeben und tee Dafurbaltene find, einmal, bag man ben Rinbern Buder geben muß, und bann auch, bag er in Diefer Form am beften fei. Aber in allen Fallen werben bie Rinber immer nach folden Gußigfeiten viel Baffer trinfen wollen. Biffen Die Dutter wohl, wie man Effig macht? braucht nur Buder ober Molaffes mit Baffer ju mifden und bie Difchung warm erhalten. Ginen fauren Befcmad im Munbe, nach bem Genuffe von Sugigfeiten, tann man febr baufig an fich bemerten. Es ift bie Gaure, welche burch bie Gabrung bes Buders gebilbet ift, und bie, im Munde gelaffen, fich mit bem Speidel vereint, um Die Babnden Der Rleinen gu verberben. Studden Buder ober Canby, welche man gwifden ben Babnen gabren lagt, gebren bas Email ber Babne gerabe fo gut meg wit fauer eingemachte Burten. Gin Rinb, welches mit Gußigfeiten verfeben wirb, verlangt gerabe nach fauer Eingemachtem ober einem abnlichen Wegenmittel. Aber verftanbig und gut genabrte Rinder find mit einfacher, gut zubereiteter und ab-wechselnder Roft zufrieden, bleiben ge-fund, vor Babnichmergen bewahrt und behalten ibre Babnden, um bie genoffe nen Speifen gut verarbeitet in ben Magen gelangen laffen gu tonnen.

#### Sinnsprüche.

Bergleichen und vertragen 3ft beffer ale janten und ichlagen.

Reines Berg und frober Muth Steb'n gu allen Rleibern gut.

Bogu Die falichen Gibe por Bericht? Burd' Reiner fcmoren, fo batte man fie nicht.

Bwifden Stoly und Gitelfeit ift ein Unterfcbieb : Stolg achtet fich felbit, und Eitelfeit lobt fic felbft.

folche toftet Aboni Beme uns Mis G unfere Berbr und w nehme artige

lich fei

gu emp fuppe r vollfän bas M reinen rere M

Bachbi Stüd n ftimmu erer ale rübmte barauf erhaltu

funbhei

Mittel

#### Die Rundschau.

#### Erideint jeden Mittmod.

Mlle Mittheilungen und Bechfelblatter fur, fowie Briefe betreffs ber "Runb: fcau" verfebe man mit folgenber Abreffe:

Rundschau, Elkhart, Indiana.

Elthart, 3nd., 21. April 1886.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind. as second class matter.

Der mennonitifde Catecismus .- Dies ift ein tleines Buchlein, bas fomobl in englischer als beuticher Sprache berausge= geben ift, toftet 10 Cents und enthalt bie mennonitifche Glaubenslehre in furgen und für Rinber geeigneten Fragen unb Antworten. Es ift ein fur Sonntagichulen febr geeignetes Buchlein und fonnte bem Superintenbenten im Allgemeinen, wie auch ben Lebrern im Gingelnen beim Unterrichte ber Claffen bienen. Bir manfchen, bag bie Führer und Lebrer ber Sonntagichulen biefes befonbers in Er: mägung nehmen und feben, ob es nicht möglich mare, etwas mehr mennonitifche Lebre in unferen Conntagichulen gu ber= breiten. Diefes Buchlein tonnte auch als Lehrbuch für bie Täuflinge fehr nüglich

Raum ift ber Schreden über bie Ermor. bung ber Frau Somfen und ihrer Magb, in hierschau. Rgl., etwas übermunden, fo erfahren wir ichon wieber, bag nahe Alleganderkrone eine gange Familie mit Inapper Roth ben Dlordershanden ent. ging (fiebe Bericht an anderer Stelle) und wie uns unfer Gemabremann mits theilt, follen gegenwärtig in Ruglanb viele Deutsche folden Berbrechern jum Opfer fallen. Bir wollen hoffen unb glauben auch, bag ber Correspondent in Folge ber Aufregung Die Sachlage et= mas ju bufter betrachtet, benn bie Ra: tionalität fommt bei Raubern fehr felten in Betracht; 'es mare ja ju ichredlich, wenn fich die ruffischen Berbrecher gerade bie Deutschen aussuchen murben.

Bahrend ber letten Beit murben bie Abtheilungen "Ertundigung" unb "Aus: funft" von unferen Abonnenten ziemlich in Unfpruch genommen und faft alle Fragen theils burch bas Blatt, theils burch Brivatbriefe prompt beantwors tet, mas uns febr angenehm ift, benn es beweift, welche Bebeutung bie "Runds ichau" als Berfehrsmittel unter ben Un: bangern unferes Befenntniffes erlangt hat. Bir find überzeugt, bag manchem Fragenden bie Untwort, bie er erhielt, mehr werth mar, als ber Gubicrip: tionspreis bes Blattes per Jahr beträgt. Benn man an feine Bermandten und Be. fannten bereits ein halbes Dugend Briefe gefdrieben, ohne Untwort gu erhalten, wenn man einen Schulfreund ober fonft eine theure Berfon, bon ber man feit vie: Ien Jahren tein Bortden gebort, ausfin. big maden will, bann wendet man fic an bie "Rundichau," und bie mird bie er. munichte Mustunft bringen, wenn eine folde überhaupt erlangt merben tann; Die Sauptfache bei Diefer Bequemlichfeit für bie Lefer ift aber bie, baß fie nichts toftet und mir biefen Befallen unferen Abonnenten gerne ermeifen. (Lettere Bemertung biene gleichzeitig auf eine an uns gerichtete biesbezügliche Unfrage.) MIS Begendienft bierfur aber bitten wir Berbreitung ber "Runbichau" beigutragen und wenn möglich bem Blatte neue Ab: nehmer juguführen. Für befondere ber: artige Bestrebungen werben wir erfennt=

#### Gemeinnütziges.

- Wegen Infectenstide ift 3wiebelfaft gu empfehlen.

- Micht allgufebr angebrannter Mild. fuppe nimmt man ben üblen Befchmad vollständig, wenn man biefelbe, ohne bas Angebrannte loszureifen, in einen reinen Topf gießt und noch einmal meb. rere Minuten fochen läßt.

Ein einfaches, magenftartenbes Mittel find gerftogene ober gerbrudte Bachbolberbeeren, frub nüchtern 5-10 Stud mit einem Glas Baffer genoffen. Gie befeitigen ben burch Magenverftimmung entftanbenen Ropffdmerg ficerer ale anbere Mittel.

- Man maide ben Ropf. - Gine berubmte medicinifde Autoritat macht barauf aufmertfam, bag bie Reinlicherhaltung bes Ropfes bebeutenb bie Befunbheit forbert. Und ein anberer Argt, Liter Schnappe.

ber lange Beit an einer Quarantaine angestellt mar, machte barauf aufmertfam, baß feiner Beobachtung nach Perfonen, welche jeben Tag ihren Ropf grundlich mufden, felten von anftedenben Rrantbeiten befallen worben find; bag biejenigen aber, welche ihre haare fcmupig und verwirrt liegen, ebenfo felten ber Unftedung entgangen find. Biele Derfonen finden auch bei nervofen Ropfleiben Erleichterung, wenn fie fic ben Ropf in fdmachem Godamaffer mafchen.

- Magenleiben. - Ein vielbeichaftigter Argt bat fürglich in einer öffentlicen Berfammlung barauf bingewiesen, bag nach feiner Erfahrung munche ber jest fo baufig vortommenden Dagen-frantbeiten ihre Entstehung bem baufigen Benuffe gu beißer Speifen und Betrante gu verdanten hatten. Es fei ibm eine Ungahl von Fällen von Magengeschwüren vorgefommen, beren Uriprung ber Bewohnheit, fruh möglichft beißen Raffce ju genießen, jugufdreiben fei. Durch Die Einwirtung bes beißen Getrantes bilbe fich nach und nach eine dronische Entgundung aus, aus welcher bann, ba fic ber örtliche Reig täglich wieberholt, eine Befdmurbildung entfteben tonne.

Die icabliche Bewohnheit mancher Perfonen, Speifen und Betrante fo beiß ju genießen, ift übrigens icon öfter bervorgeboben worden. Befondere gilt Dies auch von ber Guppe, Die flebend beiß auf ben Tifch tommt. Dag burch ben Benuß fo beißer Speifen Magenleiben entfteben fonnen, unterliegt feinem 3meifel.

#### Ullerlei.

Die ichnellften Sahrten von Californien nach England, eine Strede von 18,000, Meilen machte bas Schiff "Budnom" in 100 und bas Schiff "Queenetown" in 116 Tagen.

Bu Mannheim im hertimer im Staate New Boet ver-County fuchte fürglich ein Abler, ber von Slugelfpipe bis ju Flügelfpipe 7 Fuß maß, bas achtjährige Göhnden von Joseph Davies ju entführen. Einige Leute, welche auf Dem Felde arbeiteten, entriffen jeboch bem Abler bas Rind nach verzweifeltem Rampfe. Der Raubvogel entfam.

- Eine ericutternte Ueberraichung murbe jungft einem jungen Manne, Ramens Dowling, in Jerfen City, gu Theil. Er tam, mit einer munberschönen Rofentnofpe in ber Sand, Abende nach Saufe und fab feine betagte Mutter in einem Stuhl am Tifche figen, ben Ropf in bie Sand gestüßt. In ber Meinung, bas Mütterlein fei eingenidt, folich er leife von binten beran und ftedte ihr bie Rofentnofpe in's Saar. 3m nachften Moment fiel er mit einem Schrei zu Bo-3m nachften ben : er hatte nur bie Leiche feiner Mutter geschmudt, bie furg guvor an einem Bergichlag verschieben mar.

3m Camen - Departement ju Bafbington gebt es iest febr lebhaft ju, 32 Danner und 140 Frauen find mit ber Berpadung ber Gamereien fur Die Congregmitglieder beschäftigt. Cenator und jeber Reprafentant erhalt Gamereien, bie etwa acht große Poftfade ausfüllen, nämlich: 6000 Padete Gemufefamen, 500 Padete Blumenfamen, Padete Tabaffamen, 20 Quart Sorghum, 20 Quart Rorn, 50 Quart Grasfamen, 28 Quart Buderrubenfamen und 32 Duart Baumwollsamen. Diefe Gamereien find jur Bertheilung an Die Einwohner bes Landes bestimmt, und wer Samen municht, wende fich an feinen Congreg-Reprafentanten.

- Bo wohnt er? - Bur Beit bes Congreffes in Machen verirrte fich eines Tages Raifer Alexander I. von Rugland, ber gern allein umberichweifte, im alten Stadttheil, beffen enge Strafen ibm völlig jum Labprinth murben. Er trat an Die Bube einer Dbftbanblerin und unfere Freunde, fo viel als möglich jur fragte fie, ob fie ibm nicht vielleicht fagen fonnte, in welcher Stadtgegend ber Raifer Alixander wohne, und welcher Beg bortbin einzuschlagen fei ? "Bas ?" rief bas Beib in grobem Ion : ., meinen Gie, ich mare fo bumm wie Ihre Ruffen ? Gie find ja felbft ber Raifer und fragen mich, mo Gie mobnen!" Alexander lachte berglich und ichenfte ber Frau aus Freube, baf feine Derfon in Machen bereite fo popular geworben mar, einige Golbftude.

- Die Beltftabt London gablt gegenwartig reichlich 4,000,000 Einwohner und wird nach Berhaltniß ber jegigen Bunahme ber Bevölferung in bunbert Jahren etwa 8,000,000 Einwohner gab-Gie nimmt 122 engl. Quabratmeilen ein, gablt 698,000 Baufer, baut jahrlich etwa 12,000 bingu. London verschlingt nach neulichen Erbebungen jabrlich 2 Millionen Megen Beigen, 400,. 000 Stud Dofen, 11 Millionen Schafe, 130,000 Ralber, eine Biertelmillion Schweine, acht Millionen Stud Beflügel und Bilopret, ungefahr 21 Dillionen Centner Sifche. Auch im Trinfen laffen fic Die Londoner, mas übrigens allgemein befannt ift, und von allen Englandern gilt, nicht ipotten ; fie vertilgen jabrlich 200 Millionen Liter Bier, 37 Millionen Liter Bein, 21 Millionen

Die Eigenbewegung ber Sonne ift fürglich burch Spectralbeobachtungen ermittelt worben. Es gehören berartige Untersuchungen ju ben feinften ihrer Urt. ba geringe Beobachtungefehler, wie fie ber Ratur ber Cache nach unvermeiblich find, beträchtliche Unficherheiten bes Ergebniffes bervorbringen fonnen. . Es murben baber verschiebene Gruppen Sterne in verschiebenen Jahren beobachtet, ber Rechnung unterzogen und im Mittel folgendes Ergebnig erhalten : Der Bielpuntt ber Connenbewegung, ber fogenannte Aper, liegt im Sternpunft bes Schwans in ber geraben Auffteigung von 302 Gr., Abweichung 36 Gr. fdwindigfeit ber Sonne ergab fich bierbei im Mittel gu 19 engl. Meilen in einer Secunde. Das bieber auf anberem Bege erlangte Ergebniß, welches ben Bielpunft ber Sonnenbewegung in bas Sternbild bes Berfules verlegt, zeigt fomit eine bemerfenewerthe Berfchieden-

Buweilen bort man von einer Regerin, Die icon hundertundzehn und mehr Jahre alt fei ; aber ftete feblen bie Belege und man muß baher folche Angaben mit Borficht aufnehmen. auf einer fleinen Farm, eine Meile nordlich von bem Dorfe Rufftaville, welches gwölf Meilen weftlich von Rotomo, bem Berichtsorte bee County Somard im mittleren Indiana, gelegen ift, lebt eine weiße Frau Ramens Mary Beneman, von ber es burch amtliche Schriftftude erwiefen ift, bag fle am 27. April 1769, alfo mehr ale fleben Jahre por ber amerifanifden Unabbangigfeitserflarung geboren murbe. 3hr Geburtsland ift bas jegige Städtchen Delaware, welches gur Beit ihrer Geburt noch britifche Colonie mar. Bor 33 Jahren ließ fie fich mit ibren Rinbern in bem Theile Indianas nieder, wo fie noch lebt; mehrere Jahre verbrachte fle auch bei Bermandten gu Umes in Story County in Joma. Bor einem Jahre fehrte fie ju ihrem jest 81 Jahre alten Cohne bei Rufffaville in Indiana gurud. Bon ibren acht Rinbern leben noch vier, und bie Befammtgabl ihrer Rachtommen beträgt hundertundfunfgig.

- Bor bem Birthebaue in &. in Schwaben fabrt ein Bagen vor, ber Baft fleigt aus, wird von bem Birth in Die Stube geführt und fie plaubern. Die Pferbe laufen im bof berum, bis fie in ben Stall gebracht werben. Auf einmal erbebt fich ein furchtbarer garm im Gtall ; Das eine Pferd ift mutbend und Riemand barf ihm ju nabe fommen ; bie Rub, bie neben ibm ftebt, wird übel jugerichtet und muß fofort geschlachtet werden. Run tam's beraus: Die im hofe frei umberlaufenben Pferbe maren an einen offenstehenden Buber voll Beines gerathen und hatten ibn faft gang ausgefoffen. Das eine mar ichwermuthig geworden und ließ ben Ropf hangen, Das andere muthend, gang wie es bei ben Menfchen auch vortommen foll. Der Birth überreichte verlegen bie Rechnung über ben Schaben. Der Baft fagte, er babe feinen Auftrag gegeben, ben Pferben Wein vorzusepen, und fo mirb's gur Rlage fommen.

- Bor zwei Jahren verpachtete ber Farmer Undreas Behrend im Medicine Townfbip, Mo., feine brei Farmen bafelbit und begab fich nach Artanfas. Bor einem ober zwei Monaten erfuhr er bort, bag fein Befithum ichlecht verwaltet merbe, und bag Bebaute und Baune niebergeriffen murben. Er febrte gurud, überzeugte fich von ber Richtigfeit ber Mittheilung und ftellte fofort Rlagen auf Schabenerfat gegen tie Berftorer feines Eigenthums an, über welche bemnachft verhandelt werben follte. Balb nach ber Unftellung ber Rlagen murbe er aufgefordert, fle gur Bermeidung von Migbandlungen gurudgunebmen. Er beachtete indeffen bie Drobungen nicht. In Camftag-Racht murben Bebrentt und feine Familie burd garm an feinem Daufe gewedt. Un bas Genfter tretend fab er bas haus von 35 bis 40 Ber-larvten umringt, welche Eintritt begehrten Bund unterhandeln foll. ober forberten, bag Behrenbt ju ihnen fommen folle. Als Behrenbt ber Aufforderung nicht Folge leiftete, erbrach bie Menge bas Saus und warf Bebrendt bie Schlinge eines bereitgehaltenen Strides über ben Sale. Auf Behrendt's und feiner Familie Bitten murbe ibm bas Leben gefdentt, aber gleichzeitig ibm auf. gegeben, binnen gebn Tagen Die Wegend verlaffen, mibrigenfalle er getobtet werben murbe. Endlich murbe er laufen gelaffen. Mehrere ber Thater murten verbaftet.

#### Telegraphische Nachrichten.

#### Musland.

Deutschland. Berlin, 10. April. Der in Stettin an ben Mafern erfranfte Pring Deinrich fiebert zwar noch beftig, im Ganzen aber ift fein Befinden giemiich gufriedenstellend und es ift begründstet Doffnung auf balbige Genefung vorhanden. In Dredden ift eine Bewegung, welche auf bie Einrichtung großer öffentlicher Babeanfalten abzielt, im Gange; ber Plan wird in ber ganzen Stadt befprochen. Berlin, 11. April. Der Berein für beutsche Rube. Bluß-Soffffahrt berichtet, bag in ben letten gebn Jahren ber Güterverfehr fich auf bem Rheine verdoppelt, auf ber Eibe bei Damburg verdreifacht und auf ber Dber bei Stettin ver-

Berlin, 12. April. 3m preußifden herrenhaufe unterflügten beute 28 Liberale ben Antrag, bie Regierung um bie Borlegung eines anberen firchenpolitifchen Gefebentwurfs gu anveren irtigenpolitifigen Gefegentwuris ju erfuden, welcher jur Biederherstellung bes Briebens mit bem Batican geeignet fei, gleich-zeitig aber entsprechenbe Burgicaften für die Bahrung ber Rechte bes preußischen Staates

Berlin, 13. April. 3m preußifden Abgeorbnetenbaufe beantwortete ber Dinifter für land. wirthicaftliche Angelegenbeiten, Dr. Lucius, an ihn gerichtete Bragen babin, bag bie Re-gierung eine Erböhung ber Getreibe- und Bieb. gölle gegenwärtig nicht für angezeigt erachte, und baß Zollaustagen auf Wolle gar nicht in Frage stehen. Die Nothlage der Landwirthe auf bem übrigen Beftlanbe fei folimmer ale bie ber beutschen Landwirthe. Wenn sich eine Rothwendigfeit bagu berausstelle, werbe bie Regierung Schupzollmagnahmen verlangen.

Defterreid-Ungarn. - Bien, 11 Mpril. Gin Uebereinfommen gwifchen Defterreich und Ungarn erboht ben Boll von leichtem amerifantiden roben Detroleum, Bengin und anderen Petroleum-Prafibenten und verbietet ben Einfuhrzoll von ichwerem ruffifden De-

Bien, 12. April. Die biefigen Zeitungen widmen wiederum bem Sonderlingeweien bes Ronigs Ludwig von Bavern fpaltenlange Ludwig von Bayern spaltenlange Der König hat nam!ich von bem neu-Artifel. Der Rontg bat namico von bem neu-lichen Besuch bes Kaifers von Deftreich in München feine Kenntniß genommen, so baß feine Reffen, die Pringen Ludwig und Leopold genöthigt waren, allein für die Unterhaltung bes faiferlichen Baftes gu forgen.

Großbritannien. - London, 12. April. Deute fam vor bem Central-Ariminal-Gericht bie Anflage wider Frau Abelaide Bartlett und ben Methobiften-Geiftlichen Dofon aus Dimlico, welche beschuldigt find, am 31. December ben Chemann ber Bartlett, Edward Bartlett, mittels Chloroforms vorfablich getobtet gu haben, jur Berhandlung. Der Bufchauerraum haben, jur Berhandlung. Der Juschauerraum war überfüllt. Auf den Antrag des Kronanwalts wurde die Anflage wider Dyson wegen Mangels an Beweisen niedergeschlagen und der Angeslagte der Haft entiassen.

Liverpool, 16. Mpril. Die von bem Sanbelseingeleitete Untersuchung betreffs ber en bes Unterganges bes Dampfers Dregon" hat heute bier begonnen.

Branfreid. - Daris, 12. Mpril. Sultan hat ju ber ju grundenden Pafteur'ichen Deilanftalt £400 beigesteuert.

Paris, 16. April. Das Auftreten ber Cholera in Brinbifi verurfact in Frankreich, namentlich langs ber italienischen Grenze, Be-Die ftrengften Borfichtsmagregeln Berbutung ber Ginfoleppung ter Geuche in Granfreich werben getroffen.

Belgien. - Bruffel, 10. April. Die Regierung hat eine gleichzeitige Daussuchung bei allen in Belgien lebenben Anarckisten ange-ordner um Belastungsbeweise gegen sie zu sammeln. Die Bebörben sind entschlossen mit aller Macht bem Socialismus in Belgien ben Baraus ju machen.

Aleranbrien.

Griedenlanb. Mpril. Cammtliche bier einlaufenben Goiffe aus Brindiff, Benedig ober Ancona werben einer fiebentägigen Quarantane unterworfen. Brindifi, 16. April. Achtunofechaig Cholera-ille find bier vorgefommen, von benen gehn

einen töbtlichen Berlauf genommen haben. Die Aerzte behaupten, bag bie Aranfheit in ihrer gegenwärtigen form nicht bie Ratur ber Seuche habe.

Türfei. - Conftantinopel, 13. Upril. Die Pforte bat in einem Runbidreiben ben Großmachten erklart, bag, nachdem Bulgarien feinen Streit mit ihnen beigelegt habe, ce nothwenbig werbe, dem friegerichen Gebahren Griechen-lands Einhalt zu thun, da es die Türkei zu ungeheuren Ausgaben für militärische Zweck nöthige. Des Sultans Jach "Jzzebin" liegt-jest dazu bereit, dem Carren in Livadia von dem Sultan Giüswünsche zu der schließlichen Berdeum welche die hularzischen Birren er-Bendung, welche bie bulgarifchen Birren ge-nommen haben, ju überbringen.

#### Inland.

Bafbington, 12. April. Der Saus-ausschuß fur bie Territorien bat beute mit 6 gegen 5 Stimmen bie Einberichtung eines Be-fegentwurfs für Bildung eines Territoriums Oflahoma aus bem gegenwärtigen Indianer gebiet und bem fogenannten "Cherofee-Strip" veichloffen. Dir bestehenden Befin und Ber-tragerechte ber Indianer werden gewahrt. Der genannte Strich Bunbesland wird ber Be-fiebelung nach Maßgabe bes Beimftättenge-fepes eröffnet, und fobalb bie Ercef- und bie Geminolen-Indianer ihre Buftimmung bagu gegeben, follen bie von jenen Indianern an ben Bund abgetretenen, nicht bewohnten ganbereien ber Befiedelung in Gemägheit ber Gefege, welche einen Sjabrigen Bobnit vorichreiben, offen fteben. Bu biefem Bebufe mirb ber Drafibent ermächtigt, eine Commiffion einzuseten, welche mit ben Indianerstämmen innerhalb ber Grenzen von Oflahoma über bie Zuweisung von Land ale Einzelbefig und die faufliche Er-werbung ber überschüftigen Landereien für ben

Du bu que, 3a., 12. April. Der Schnei-bergefelle John Ryan verjuchte gestern beim Ubendeffen in der Trunfenheit ein Stud Rindfletich von funf Boll Lange, zwei Boll Breite und einem Boll Dide zu verschlingen und ift barüber erstidt. Er befand fich in bem Speifegimmer allein und murbe fpater tobt aufgefun-

Omaha. Reb., 13. April. läffiger Mittheilung ber Ritter ber Arbeit wird auf der Union-Pacific Bahn fein Streif einge-leitet werden, ba alle Beidwerden fofort und in jufriedenftellender Beife von ber Gifenbahnge fellichaft abgeftellt worden find.

St. Paul, Minn., 14. April. Deute Abend um halb Geche find St. Cloud und Deren um gato Sechs inno Sr. Cloub und Sauf Rapibe, zwei Gladte in Minnefota, von einem äußerst verheerenden Wirbelfturm heim-gesucht worben. Die erste Nachricht bavon traf in Gestalt eines Telegramms an ben Mayor von Minneapolis, Ames, ein, welches in St. Cloud aufgegeben war und folgendermagen lautet: "Deute am Spätnachmittage braufte ein fürchterlich verheerender Birbelfturm über St. Cloud und Sauf Rapide und richtete entfepliche Berwuftungen an. Bitte fenden Sie und mittelft Extrajuges alle mögliche Dilfe und namentlid Mergte und Bunbargte."

Sauf Rapibe, Minn., 15. April. Das traurige Beidaft ber Aufjudung ber Tobten unter ben Trummern ber von bem gestrigen Birbelfturm bier gerftorten Daufer bauert noch fort, mabrend bie bereite aufgefundenen Leichen in die Garge gebettet und bie Bermunbeten mit möglichster Gorgfalt von Aerzten aus ben Rachbarftäbten behandelt werden. Dit ben

weiteren Berichten vom ganbe über bie Berbeerungen bes Sturmes treffen faft jug Bermunbete ober Berftummelte ein, welche Pflege fuden. Auch werben neue Berlufte an Menschenleben gemelbet. Das enssehigte Aussehnen ber Ungludofiaite läßt fich faum beichen. Die Gefammigabl ter Erchlagenen wird wahrscheinlich Einhundert erreichen und die der Berletten wird biefe 3abl noch überfteigen.

Minneapolis, Minn., 16. April. Der hiefige Stadtrath bat beute jur Unterftup-ung ber Opfer des Wirbelfturme bie Gumme von 25,000 Dollars ausgeworfen.

St. Cloub, Minn., 16. April. Der Berth bes burd ben Birbelfturm verurfachen Schabens und zwar bier wird auf \$70,000, und in Sauf Rapids auf \$280,000 gefcage. Shaben an Gifenbabn. Eigenibum beläuft fic auf \$20,000. Etma ein Dusenb Photographen nahmen Bilber von ber Ungludeftatte

#### Der Gifenbahn=Streif.

St. Louis, Do., 10. April. In ben biefi-gen Babnbofen ber Wiffouri Pacific- und ber Iron Mountain-Bahn berricht vollfommene Rube und Orbnung. Die Streifer beiprechen in magvoller Beife ben gestrigen blutigen Borgang in Eaft St. Louis, bebauern bas vor-eilige Schiegen ber Sheriffs-Gehulfen, meffen aber auch ben Streifern einen Theil ber Schuld bei ; fie find. mehr als je entichlossen, bei ber Durchführung ber Streits fich ber Unwendung von Gewalt zu enthalten. Auf beiben genannten Bahnen gingen heute, wie gewöhnlich, fünf Güterzüge ab.

Eaft St. Louis, Mo., 10. April. In ber bergangenenen Racht herrichte in ber Stadt megen ber vielen Beuersbrunfte große Befturjung; fie befdrantten fich inbeffen nur auf Gi-jenbahn-Eigenihum und 20 bis 30 mit Baaren ober Roblen belabene Guterwagen verbrannten. Der größte Schaben entstand in bem Bahnhofe ber Cairo Short-Line-Bahn, melder eima eine Meile von bem "Relap"-Babnhofe entfernt liegt. Dort verbrannten etwa 15 Guterwagen und eine Zeit lang waren 100 bis 200 Wagen in ber unmittelbaren Radbaricaft von ben Blammen bebrobt

Douft on, Ter., 11. April. Geftern Abend am Funf trafen mittelft Ertraguges 76 gefangene Apaches unter Bebeckung von 30 Bun-besfoldaten unter bem Befehle von 3. R. Richards von San Antonio bier ein. Es find biejenigen Apaches, welche einen Theil pon Geronimo's Banbe bilbeien und in ber Rabe ber Sierra Mabre gefangen worben waren ober fich bei bem Can Bernarbino- Rancho freiwillig bem Beneral Croof überliefert hatten. Die Rrieger und die Beiber waren mit ben Rriegofarben bemalt, aber nur burftig gefleibet. Unter ihnen befanten fich bie Dauptlinge Rana, Jofana, Cathana und Chihuahua. Sie fout-Johand, Sanjana und softpungua. Sie igmertelten in freundlichfter Weise ben hunberten, welche sich auf bem Bahnbofe eingestunden hatten, um sie zu sehen, die Harb, als hätten sie niemals einen Weisen scalptirt. Sie fubren bald barauf mittelst Errazuges nach New Jork weiter, von wo sie als Gefangene nach Brot Warion, bei Et Maustine Eto werben met Marion, bei Et Muguftine, Bla., werben meiterbeforbert merben.

St. Louis, Do., 12. April. Die Leichenichau betreffe ber am Breitag in Gaft St. Louis ftattgestabten blutigen Borgange murbe beute fortgefest. Die Ausfagen ber hauptfächlich bem Eifenbahnarbeitern angeborigen Beugen, welche: Buidauer jener Borgange gewesen waren, fimmen barin völlig überein, bag bie Sheriffsgehülfen guerft geichoffen haben, bag fie nicht mit Steinen beworfen worden find, und bag bas berausforbernbe Benehmen ber Menge fichlebiglich auf Schreien und bobnifche fpottifche, gur Buth reigente Meugerungen be-

Eaft St. Louis, 30., 16. April. Abend fpat murben wieber militarifche Streif-wachen aus Saufern an ber Rreugung ber Cairo Chort Line- und ber Pitteburg. Babn beicoffen. Da bergleichen Angriffe in ben legten Tagen bäufig vorgefommen find, bat ber General. Recee ben Befehl erlassen, baß fortan, sobalb bie Milig in Cast Et. Louis aus Daufern beichoffen wird, bie Truppen bief: Daufer umftellen und burchfuchen und bie barin porgefundenen Soulbigen, ober auch nur ber Berbachtigen verhaften follen. Die Cachlage in Gaft Ct. Louis bat fich nur infofern veranbert, ale ber Guterverfehr in ben bortigen Babnbofen mehr auflebt.



# Rheumatismus,

Reifen im Geficht, Glieberreißen, Frogibenten, Gicht, Derenfcuf, Breugtuch und Duftenleiben Rückenschmerzen,

# Zahnschmerzen,

unb alle Schmerzen, we benöt

# Farmer und Biehzüchter

den in dem St. Jakobs Del ein unübertrefflic Heilmittel gegen die Gebrechen des Biehstandes. Eine Flafde St. Jatobs Cel toftet 50 Cents (fünf flafden für \$2.00). It in jeder Apothete zu haben. Für St. Owerben zwölf Flafden fre i nach aller Theis len ber Ber. Staaten verfandt. Man abreffire:

The Charles A. Vogeler Co., Baltimore, Marplanb. Waldes und die Waldenser.

Der Rame Balbenfer tommt ber von Balbes (Balbus). Peter Balbes mar ein reicher Burger in Lyon. Er ließ fic, mit bem Boren bes Bortes Gottes in lateinifder Sprache nicht gufrieben, querft bie Evangelien und fpater Die gange Bibel in Die Landesfprache überfegen, und ftubirte fie fleißig. Un einem iconen Sommertage faß er mit einigen feiner Freunde bei einem Gaftmable, ba auf einmal fiel einer von ihnen vom Schlage gerührt tort ju feinen Sugen auf Die Erbe. Diefer Borfall machte einen gemaltigen Einbrud auf Balbes Gemuth. Er forichte nun ernftlich in ber Schrift und ftrebte nach driftlicher Bollfommenbeit. Die Borte bes Beilanbes an ben reichen Jüngling : "Billft bu vollfommen fein, fo gebe bin, vertaufe was bu haft und gieb es ben Urmen, fo wirft bu einen Schat im Simmel haben, und fomm und folge mir nach," bezog er birect auf fic. Er theilte nun alle feine Guter unter ben Armen und jog umber und predigte Das reine Evangelium von ber Gnade Chrifti, Die burch Buge und Glaube erlangt werben fann. Biele wurden aus ihrem Gunbenfchlafe erwedt und fchloffen fich ihm an. Diefes mar bes zwölften Jahrhunderte. Diefes mar gegen Enbe

Das Predigen ber Baien mar in ber tatholifchen Rirche verboten; aber bie Balbenfer achteten bie Stimme Gottes, Die aus bem Borte und im Bewiffen gu ibnen fprach, bober, ale bas Berbot ber Bifdofe und Priefter, und gaben bas Predigen und Lehren nicht auf. 3m Jahre 1183 fprach ber Papit ben Bann üb fle aus und fomit waren fle von ber tatholifden Rirche getrennt. Run von ber Rirche losgeriffen, vertieften fie fic immer mehr in bas lautere Evangelium und breiteten fich weithin von Gubfrantreich nach Aragonien, Deutschland und Dberitalien, namentlich in Die piemontefifchen Thaler, aus. Petrus Baldus felbft mußte endlich aus Franfreich flüchten und ftarb im Jahre 1197 in Bohmen" (Sauer).

Die Rirchengemeinschaft (wir lieben fie nicht "Gecte" gu nennen) bat fpater große Berfolgungen erdulben muffen ; aber ebenfomenia wie bas beibnifche Rom bas Chriftenthum, fonnte bas papftliche Rom Diefes "Ifrael in ben Bergen" vertilgen. Trop allen Sturmen und Berfolgungen erhielten fie fich burch bie Jabrhunderte hindurch, und bilden die einzige von ber fatholifden Rirche getrennte firchliche Gemeinschaft, beren Geschichte bis in Die buntelfte Beit bes Mittelaltere jurud-reicht. - [Geiftliche Erwedungen.]

#### Marftbericht.

16. April 1886.

Chicago.
Commerweigen, No. 2, 731-76c; Korn, No. 2, 334-363c; Roggen, No. 2, 56-58c; Aleie, \$10.00-11.50 per Conne. — Biehmarft: Stiere, \$4.00 — 6.25; Kübe, \$2.00 - 4.65; Splachtälber, \$4.00 - 6.25; Mitchfübe, \$17.00 Schlachtälber, \$4.00 – 6.25; Milchtübe, \$17.00 – 50.00 per Kopf; Schweine, schwere, \$4.00 – 4.50; leichte, \$2.00 – 4.40; Schafe, \$2.50 – 6.50. — Butter: Texamery, 26 — 33c; Dairy, 13 — 25c. — Eier: von Hühnern, 10½ — 11c; von Enten, 14c; von Gänsen, 45 — 50c. — Beflügel: lebente Hühner, 9½ — 10c; Trutbühner, 12 — 13c; Enten, 8 — 9c ver Ph.; Trüdjahrebühner, \$3.50 – 5.00; Gänse, \$3.50 – 5.00 ver Phb. — Ketern: von lebenben Frühjahrsbühner, \$3.50—5.00; Gänse, \$3.50—5.00 per Dyb.— Febern: von lebenden Gänsen, 48—50c; von Knten, 25—30e; von Hien, 25—30e; von Hie

46-513c. — Biepmarri: Stere, \$3.55-5.00; Rube, \$2.00-3.50; Schweine, \$3.95-4.40; Schafe, \$3.50-5.25. — Butter: Creamery, 21 — 30c; Dairy, 16—22c. — Eier: 103-11c. Rartoffein: 45-60c. — Samen: Alee, \$6.00—6 40; Limothy, \$1.75—1.80; Flachs, \$1.08. — Bolle: gewaschene, 28-33c; ungewaschene, 19-26c.

Ranfas City. Beigen, 622c; Rorn, 273c; Dafer, 29c. -Biehmartt: Stiere, \$4.00 - 5.30; Rube, 2.40 - 3.30; Schweine, \$4.00 - 4.20; Schafe, \$4.25-5.00.

#### Sett Euch doch gefälligft

mit ben unterzeichneten Mgenten ber bemabrten Baltimore-Linie bes Rorbbeutichen Plopb in Berbinbung, wenn 3br bequem und billig nach briben reifen, ober Bermanbte aus ber alten Deimath tommen laffen und benfelben eine gute und fichere Ueberfahrt verfchaffen wollt. Die rühmlichft befannten Doft - Dampfer bes

Morddentiden Stond fabren regelmäßig, wodentlich gwifden

Bremen und Baltimore und nehmen Paffagiere ju febr billigen Preifen. Bute Berpflegung! Größtmöglichte Siderheit! Cajute 860. Nundreife 8100.

Außerorbentlich billige Zwifdenbecte Raten. Bur Touriften und Einwanderer bietet biefe Linie eine vorzugliche Gelegenbeit gur Ueberfabrt : Billige Eisenbahnfahrt von und nach bem Beften. Bollhandiger Chut vor Ueber-vortheilung in Bremen, auf Gee und in Baltimore. Einwanderer fleigen vom Dampfichiff unmittelbar in bie bereitstehenden Gifenbahnwagen. Dolneeticher begleiten bie Ein-wanderer auf der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1885 murben mit Lioyd-Dampfern

1,310,266 Paffagiere gludlich über ben Drean beforbert, gewiß ein gutes Beugnif fur bie Beliebtheit biefer Linie. M. Edumacher & Co., General-Agenten,

Dber : John &. Bunt, Elfbart, Inb. 13'86-14'87.

#### "Der Kinderbote."

Dies ist der Titel bes von der Bublicationsbehörde berausgegebenen Kinder- und Sonntagschulblättchens, welches gam, speciell sir den Kindertreis berechnet in. Größe 104x14 Boll, 4 Seiten, und erscheint innatlich. Eine hübsche, eigens für den Kindertoten angestertigte Titelvignette giens für den Bendern bes Michael bei Middlichen Höffungsderemögen entsprechen. Richelich in dem Tect eingeschodene Ilustrationen machen ab Blatt für die Kinder anziehend. Es eignet sich des blatt für die Kinder anziehend. Es eignet sich des blatt für der Beiebung vorzüglich für den Familientreis und die Sonntagschule. Brobe-Exemplare werden frei zugesandt.

|                   | Br     |     | i  | 1   | : : |     |    |     |      |     |
|-------------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|
| Gin Eremplar      |        |     |    |     |     |     |    |     |      | 25c |
| Behn bis zwanzig  |        |     |    |     |     |     |    |     |      | 20c |
| Ueber zwanzig Ere | mplar  | 2   |    |     |     |     |    |     |      | 15c |
| Beftellungen un   | b Gelt | er  | ab | ref | fir | e m | an | :   |      |     |
|                   |        | 6   | 3. | 8   |     | Ep  | ru | na  | er.  |     |
| 8-20,86           | Bei    | ene | ,  | eli | a   | mě  | 0  | 0., | 3nt. |     |

Die in ihrer gangen Reinheit von mir gubereiteten

#### Eranthematischen Beilmittel

(auch Baunfdeibtismus genannt) nur einzig allein echt und beilbringend gu erhal-John Linden, m bon Special Argt ber eranthematischen heismethobe, Letter Drawer 271. Cloveland, Ohio, Office und Bohnung, 414 Prospect Straße.

für ein Inftrument, ben Lebensmeder, m1t vergoldeten Nadeln, in Haco Oleum und ein Lebrbud, 14te Auflage, nebi Anhang bas Auge und bas Ohr, beren Krantheiten unt Beilung burd bie erantematifche beilmethobe, 88.00 Portofrei \$9.50 Preis für ein einzelnes Flacon Oleum \$1.50 Portofrei \$1.75

Geläuternbe Circulare frei. 60 Dan bute fic vor Falfdungen und falfden Propheten.

#### Gesangbücher

find bei mir gu folgenben Breifen gu haben Lebereinband mit Namen, Futteral und gelsben Schnitt. \$1.80

Son Schnitt. \$1.80

Sold Morocco, fein gebunden. 3.50

Auch alle anderen Bücher der Mennonite Bubl. Co. tonnen burch mich bezogen mer= PETER WIENSS.

(Pembina) Reinland, Manitoba. Bir erfucen unser geehrten Kunden in dieser Gegend alle Aufträge an den Obengchannten zu übertragen, da sie auf diese Weise die Bücher dilliger und sicherer er-halten, als wenn sie einzeln bei uns bestellen. Bestel-lungen silt Kalender, Rundschau, Herold und Jugend-freund werden ebenfalls prompt von ihm besorgt.

MENNONITE PUBLISHING Co.,

#### Elkhart, Indiana

Conntagichul-Bücher. Fragebuch für Unfangerelaffen. Gine Reibe von Lectionen fur ben religiölen Unterricht ber Jugend in ber Conntag-Fragebuch für mittlere Claffen. Gine Reibe von Lectionen für ben religiöfen Unterricht ber Jugend in ber Conntag-......... Preis per Dugend. ..... Fragebuch für Bibelclaffen. Gine Reihe von Aufgaben über Lectionen

aus bem alten Teftament, geeignet für altere Schulen ..... Preis per Dugenb ...... 2.25

Dige brei Fragebilder sind gusammengestellt in ragen und Autworten von einem Committee eit ber Gutbeisung und unter ber Leitung ber Bischöfe er mennentitigen Conferenz von Jancaster Co., Ba., nb gedruckt im Menn. Berlagshaus, Etthart, Ind. MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

#### Landfarten! Landfarten! in Budform mit biegfamen Deden. 25 Cents per Stück.

Cifendad.
Alabama
Arisena
Dafota
Alinois
Iono
Rentuceh
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan Eifenbahn- und Townsbip-Karten von labama Artansas Arigona Eolorado Loufiana Minnesota Missouri Nebrasta 

., " Washington Territorium

Miniatur-Rarten ber Belt. Eifenbahn- und County-Rarte bon Georgia.

Den oben angeführten Karten ift ein Bergeichnis aller Kannen ber Poftämter in ben betreffenben Staaten, bie einwohnerzahl ber Schibte, Towns und Billages beige-fügt und werben für 25 Cents portofrei an irgend eine

MENNONITE PUBLISHING CO.,

# Biblifde Gefdichten

Alten und Menen Ceftaments. burd Bibelfprude und jablreiche Ertlarungen er:

läutert. Erfte Auflage. Gerausgegeben von der Mennontiiden Berlagsbandlung. Elkhart, Ind., 1881.

Der Breis biefes Buches betraat 40 Cente portofrei.

In größern Bartien bezogen, behufe Einfübrung in bie Schnlen, wird angemeffener Rabatt erlaubt. Bestellungen abrefftre man Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind

#### Gefangbücher.

Fein gebunden, mit Golbiconitt, vergolbeten Ruden und Dede, Papierbede-Futteral und Ramen. Sebr paffend als Geichent. Preis .......... 83.50
MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

#### Die Dfalmen Davids.

Eine neue Ausgabe. Große Schrift, fcon brudt. Leber-Einband. Gehr geeignet für gebrucht. Leber-Einband. Gehr geeignet für Schule und Daus. Ein Eremplar, portofrei gugefanbt 50 Cente.

MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

#### Alexander Stieda, Buchhandlung, in Riga, Ede ber Gunber: u. Marftallftraße,

empfiehlt fich zur prompten Lieferung jebes literarischen Bedarfes. Das borhanbene große Lager aus allen Wijsfenschaften ermöglicht, jeden Auftrag jofort oder in fürzester Zeit zu effectuiren.

#### Mennonitische

## Rundschau. Gine Bochentiche Beitung für nur 75 Cente bas Jahr.

Reftellungen fonnen mit feber Rummer anfangen und find ju abreffiren an bie MENNONITE PUBLISHING CO.

Die "Runbidau" hat fic bie Aufgabe ge-ftellt, aus allen mennonitischen Kreisen über fo-giale und firchliche Berhältniffe in unpartetischer Beife Rachrichten ju bringen. Gleichzeitig wird auch bem Belebrenben und Unterhaltenben bie gebührenbe Rudficht gefdentt, wie auch bie Tagesereigniffe in gebrangter Rurge gur Gprace tommen. Babrend ben Rirchenblattern als Organen einzelner mennonitifchen Abtheilungen burch Bahrung einzelner Eigenthümlich-feiten eine allgemeine Berbreitung unmöglich gemacht wirb, ift es bas Borrecht ber "Rund-ichau" sich einer mehr ober weniger frästigen Unterflühung sämmtlicher Mennoniten zu er-freuen, was die Berausgeber um so mehr von ber Rothwenbigfeit einer allgemeinen mennonitifchen Zeitung überzeugt. Diefe ins Leben zu rufen und von Sahr zu Jahr zu vervollfommen, bot manche Schwierigfeiten, jumal ber Preis febr niedig gestellt werden mußte. Gegenwärtig jedoch find die Aussichten bie desten, wofür wir nächt Gott allen unfern Gönnern aufs Wärmste danten.
Die Redaktion wird sich auch in Jufunft ge-

wiffenhaft befleißigen, jeber Abtheilung unferes Bolfes gerecht gu werben. Mittheilungen für bas Blatt find fehr erwunicht, benn nur bie Original-Correspondenzen von ben verschiebe-nen Plagen ermöglichen es bem Ebitor die Aufgabe ber "Rundichau" ju lofen.

Die Berausgeber.

#### Der Gerold der Wahrheit.

Eine religiofe halbmonatliche Beitfdrift, ben Intereffen ber Mennoniten-Gemeinte gewibmet, und nach Erläuterung evangelifder Bahrheit, fowie ber Beforberung einer heilfamen Gottesfurcht unter allen Riaffen ftrebent, in beutider und englifder Gprache und foftet bas Jahr, in Borausbezahlung Ein Blatt in einer biefer Sprachen...... \$1.00

Deutsche u. engl. Ausgabe jufammen ..... 1.50 Die Subscribenten belieben ausbrudlich ju bemerten, ob fie bie beutsche ober englische Ausgabe wünschen.

Mufter-Eremplare werben unentgeltlich gugefanbt.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Der Chriftliche Jugendfreund,

eine monatliche, icon gebrudte, illustrirte Rin-berzeitung, boch auch belehrenb fur bie reifere Bugent, wirb rebigirt von DR. D. Wenger, und Jugend, mir erigitt von Ar. D. Benger, und berausgegeben von der Menn, Jubl, Co., Elfbart, Ind. Einzelne Exemplare koften per Jahr 25 Cents; fünf Exemplare an eine Abresse 3.00. Sonntagschulen, die eine größere Partie beziehen, erhalten das B'att für 10 Cente per Jahr, ober fünf Cente per Salbiahr. Probenummern werden frei jugefandt.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Billige Tractate.

Für 25 Cente fenben wir in einem Padet folgenbe Tractate :

lin (Poefie) .. 4. Jan Darmfen, ber arme Baifenfnabe 

Und noch anbere mebr.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Pilger: Lieder.

Dies ift ber Titel eines beutiden Gelang. buches mit Noten, welches für Sonntagiculen febr geeignet ift. — Es ift 191 Seiten ftart und enthält 238 Lieber, von benen 180 in Mufit gefest find und ift in fteife Eindandbecten gebun-ben. — Preis: einzelne Eremplare 35 Cents; per Dupend \$3.60 vortofrei, ober \$3.00 per Erpreß, die Erpreffosten sind vom Empfänger zu tragen. Zu haben bei ber MENNONITE PUBL CO., ELEHAST, Ind.

Sprude und Geiftliche Hathfel, nach ber Ordnung aller Bucher bes Alten und Reuen Teftamente.

Diefes ift ein altes Bud in einem neuen Rleibe und enthalt viele werthvolle und interef. fante Thatfaden in Fragen und Antworten Es ift befonbere geeignet, junge Leute und Rin

ber gum Radiuden und Lefen in ber Bibel anguipornen. Es enthält 104 Seiten, mit fteifem Dedel-Ginband, fon gebrudt und foftet: 

MENNONITE PUBLISHING CO.,

# Bibeln. Bibeln. Bibeln. Bir haben flets von ben fconften und besten Bi-beln im Borrath. Wir wünschen noch einige zweetäffige Versonen in verschiebenen Gegenden, die sich bem Ber-auf biefer Bibetin, wie auch bes Märtnere-Veigegle und Neuns Simon's vollständige Werte widmen wollen. Man tann sich abauch während ber Winter-Monate einen schönen Berbienst sichern. Um fernere Austunft wende man sich an die

Mennonite Publ. Co., Elkhart, Ind

#### Bilberfarten.

Beifolgend legen wir unferen Lefern ein an-berweitiges Bergeichniß unferer neuen Auswahl von Bilbertarten vor. Alle biefe Bilber wurde forgfällig ausgewöhlt und find icone paffenbe Befchente für Kinber fowohl, wie für ältere Leute.

Ro. A-25 Rarten im Badet ... 25 Cts. " " " ...30 " " " ...35 " " , ...35 B-10 D-10 E-10 F-10 " L-10 " M-25 449—50 " " ....25 54—96 Tidets " " ....25 ,449-50 467a -96

Gin Dufter=Badet, enthaltend eine Sarte von jeder ber oben angegebenen Sorten, wird nach Empfang von 25 Cents frei zugefandt. Aus biefen Mufterfarten tann man genau feben, wie jede Art ift, und fich bann was am besten past ober gefallt engfählen zind heftellen fällt ausmäblen und bestellen.

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

Dietrich Philipps Bandbuchlein, von ber driftlichen Lehre und Religion. Jum Dienft für alle Liebhaber ber Wahrbeit ans ber beiligen Schrift unsammengestellt. 450 Seiten, Leberband und zwei Schließen. Ber Post

MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

# Das Gefangbuch.

Die neue Auflage bes Befangbuches (726 Lie neue auflage od Befangantes (?- Leber), im Gebrauch ber von Mußland eingewanderten Mennoniten, von ber Mennonite Publishing Co., Ellbart, Ind., berausgegeben. ift auf feines, weißes Papier elegant gebruck und baher ein viel schönerer und bunnerer Band. als bie erfte Auflage; es ift gut und bauerhaft gebunden und ift in verschiebenen Einbandbeden u folgenben Preifen gu haben :

Einfacher Leberband mit gelbem Schnitt,...\$1.50 

gierung auf bem Dedel, Futteral und bahn-Station ober die Erpreg-Office, wo bie Bucher hingefandt werben fom, beutlich angu-

MENNONITE PUBLISHING CO. Elkhart, Indiana

#### TIME TABLE.

Lake Shore & Mich. South. R. R.

Passenger trains after Nov. 29th, 1885. depart at Elkhart as follows, new standard time, which is 28 minutes slower than Columbus time:

GOING WEST, leaves. No. 21, Night Express..... 1.35 A. M No. 9, Pacific Express..... 4 05 GOING EAST-MAIN LINE, leaves. No. 12, Night Express...... 8.30 A. M. No. 24. Accommodation...... 8.35

GOING EAST -AIR LINE, leaves. No. 2, Special New York Ex... 12.45 P. M. 

TRAINS ARRIVE-MAIN LINE. Grand Rapids Express ......12.40 P. M.

No. 25, Michigan Accom...... 4.00 CONNECTIONS.

At Adrian for Monroe. Detroit and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo and Allegan. At Detroit with Grand Trunk Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Crossing, with trains for Lafayette, New Albany, &c. At Chicago for all points West and South.

Tickets can be obtained for all prominent points between Boston and San Francisco.

W. P. Johnson, Gen. Pass. Ag't, Chicago, P. P. Wright, Gen. Sup., Cleveland, Ohio.

## Gin Apotheker

gibt Beugnif. Topularität in ber eignen Beimat ift nicht immer

ein Bemeis von Berbienit, aber mit Etels weifen wir barauf bin, bag feine anbere Argnei fich im cignen Drte. Staate, Lande und übergut fo allgemeinen Beifall erworben hat wie

#### Alper's Sarjaparilla.

Folgender Brief von einem unferer befannteften Mootheter in Daffachufetts ift für jeben Leibenben n Intereffe : -

Miver St., Budtond, Maff., 13. Mai 1889.

George Andrew & Ausschleiber Gerberdtion in ber Lowell Carpet Corporation fütt, ehe er nach Lowell fam, über wantig Jahre an Alechten in ihrer folimmsteckern. Die Budichläge bebedten wahrbattig mehr 15 die Halfte eines Körpers. Durch Aner's Lartung deeit. Man jehe sein Zeugnig, in Ager's klaleuber für 1893.

Bubereitet ben

Dr. 3. 6. Myer & Co., Lowell, Daff. In allen Apotheten ju haben: 31, 6 Flafden 85.

#### Erfahrung

Alten Soldaten.

Calpert, Teras, 8, Mai 1872. ,36 mochte meine Anertennung ber werthvollen

### Ayer's Cherry-Pectoral

ais Mittel gegen ben Suften ausfprechen.

"Ich diente in Churchill's Armee, und sog mir gerade vor der Schlacht bei Vidsdurg eine heftige Erfätung zu, die zu einem gefährlichen Huften ausartete. Richts gab mir Erleichterung, bis wir auf unferm Warfche zu einem Dorf-Aramfaben kamen, wo man mir auf meine Erkundigung nach einem Arzuseimittel zuredete, Aher's Cherry. Bectoral zu versuchen.

"Ich folgte bem Nathe, und war balb geheilt. Seitdem hade ich das Pectoral immerin meinem däufe gehalten und hade gefunden, daß es ein un-fehldares Wittel gegen Nehl- und Lungen-Arankbeiten ift. 3. 28. 28 hitlen.

Bir besigen Tausende von Zeugnissen, daß A ver's Cherry: Pectoral alle Resse und Lungen. Arankheiten entschieden heilt. Da es zugleich von angenehmen Geschmad ilt, so nehmen es auch bie fleinften Rinber gerne ein.

3nbereitet bon

Dr. 3. C. Aher & Co., Lowell, Maff.

In allen Apotheten gu haben.

#### A Jrgend Jemand, ber mit ber Geographie Diefes Landes unbefannt ift, wird beim Studium Diefer Rarte finden, daß bie



Chicago, Roct 3sland & Bacific Gifenbahn Shicago, Noc Island & Pacific Effendahn burch die entrale Lage und eine Berbindung mit den Sauptimien des Ofiens und Wieftens au Rufangs-u. Endpontten zum wichtigfen Glied hierter Befrührerung geworden ift, was itr Berjonen wie Krachtvertebr zwifgen Edaden am atlantifden. Nitten Werefebr zwifgen Edaden am atlantifden. Nitten Werefebr zwifgen de dachen Andersche der Befren, Worden und Sübweften, wie auch nach dem Weften, Vorden und Sübweften, wie

Die berühmte Rock 3sland . Linie

Die berühmte Rock Island « Linie gibt Reisenbene Eichen bie Sicherbeit, welchefolgender Zustand der Bahn geiodert; folides Bahnbett, gute Unterlage, glatte Schienen, donerhöfte Beiden uhr, die Sicherbeits-Borfebrungen, bestehend in pat Auffers, Klattformen und Kuftbrensen, die genaue Olseiplin, welche Esiden uhr auf Auffers, Klattformen und Linie Bahnbösen.
Die Schnell-Bidg er ergiert. Transfertung an Knotenpunffen in Union Bahnbösen.
Die Schnell-Bidg wil. Sletago u Veoria, Council Bluffs, Kanfas Eith, Kaadenworth u Atchion bestehen aus gut vontiliten feingehoskerten Lag-Wagen, prächtgen Pullmann-Palaft-Schlaboagen neuelen Fabretals, seinen Speise Bagen, wie der der Verlagen der Konten und Aufas Eith und Achtion kannen Bestehen aus gut der Aufas Eith und Achtion langen auch die berühnten Lehnfuhl-Bagen.

Die berühmte Albert Lea - Linie ift die birefte und beliebte Linie zwi. Ebicago, Minneapolis u. E. Kaul, tom am Berbindungen in Union Depots nach allen Bunten in ben Lerritorten und brit. Browingen machen kann. Unfbefer Linie laufen Schnell-Lige nach Bödern, Sommerfrischen romanischen Landschaften vom Erichen Linie nach Bödern, Sommerfrischen romanischen Linie nach ben reichen Beigen u. Weitengenehen im unern Dotota. Eine weitere birefte Linie wurde wo Seneca u. Kankale vom Schnell-Linie kontere die erstelle Linie kontere die Erichte Linie kontere die erstelle Linie kontere Beigen und Bedachte, und Gouncil Bluffe Konnas Eith, Minneapolis und St. Haul, foder Einstein-Schaftenen.
Mährer Ausfunft findet man un Landbarten oder Erreulgren, die sowie Bildet un allen Pullet-Efficen ber Erre. Staaten und Lanaba zu paben sind oder wenn man addressiert an Die berühmte Albert Bea . Linie

R. R. Cable, E. St. John, Braf. u. Betr.-Dir., Gen.-Billetu. Pass., Agt., Chicago.

Cby's Rirchengeschichte

und Glaubensbekenntniß ber Mennoniten, nebft for-mularen jur Taufhanblung, Copulation, Orbination von Bifdöfen (Relteften) Prebigern, Diaconen u.f.w. von Be n ja min E b. Das Duch ift in Leber ge-bunden, bat 211 Seiten und toftet, per Boft ... \$0,50 MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

#### Passage : Scheine von und nach

Samburg, Bremen, Antwerpen, Liverpoot, Gothenburg, Notter-dam, Amsterdam und allen europäischen Häfen, zu den

billigsten Preisen. iben bei J. F. Funt,

#### Norddeutscher Llond.

Regelmäße birette Boftbampfidifffabrt gwifden Dew york und Bremen,

via Southampton, vermittelft ber eleganten und beliebten Poft-Dampfichiffe von 7000 Tonnen und 8000 Pferbefraft. Emø, Eiber, Berra, . Elbe, Redar, Rhein, Main, Donau, Galier, Dber. habeburg,

Ben. Berber. Die Expeditionstage find wie folgt feftgesett: Bon Bremen jeden Sonnabend und Mittwoch. Bon New York jeden Mittwoch und Sonnabend.

Die Reife ber Schnellbampfer pon Rem York nach Bremen dauert neun Tage. Passagiere erreichen mit den Schnelldampfern des Rord-deutschen Lloyd Deutschland in bedeutend fürzerer Zeit als mit anderen Linien.

Begen billiger Durcheise vom Innern Aussands va Rremen und dem Staaten Lanies. We-

Anderen Linien.

Begen billiger Durch-eise vom Innern Rußlands via
Bremen und Riem Hort nach den Staaten Ransas, Rebrasta, Iowa, Minnesta, Patota, Wisconsin wende
man sich an die Agenten
DAVID GOERZ, Halstead, Kan.
W. STADELMANN, Plattsmouth, Nebr.
P. J. HAASSEN,
STEVENSON & STUEFFER, West Point,
L. SCHAUMANN, Wisner,
OTTO MAGENAU, Fremont,
JOHN TORBECK. TECUMSER.

44

JOHN TORBECK, TECUMSEH,
A. C. ZIEMER, Lincoln,
JOHN JANZEN, MOUNTAIN Lake, Minn.

John F. Funk, Elkhart, Ind. Delriche & Co. General Agenten,

2 Bowling Green, Rem Port. 6. Clauffenius & Co., General Beftern Agents, 2 S. Clart St., Chicago

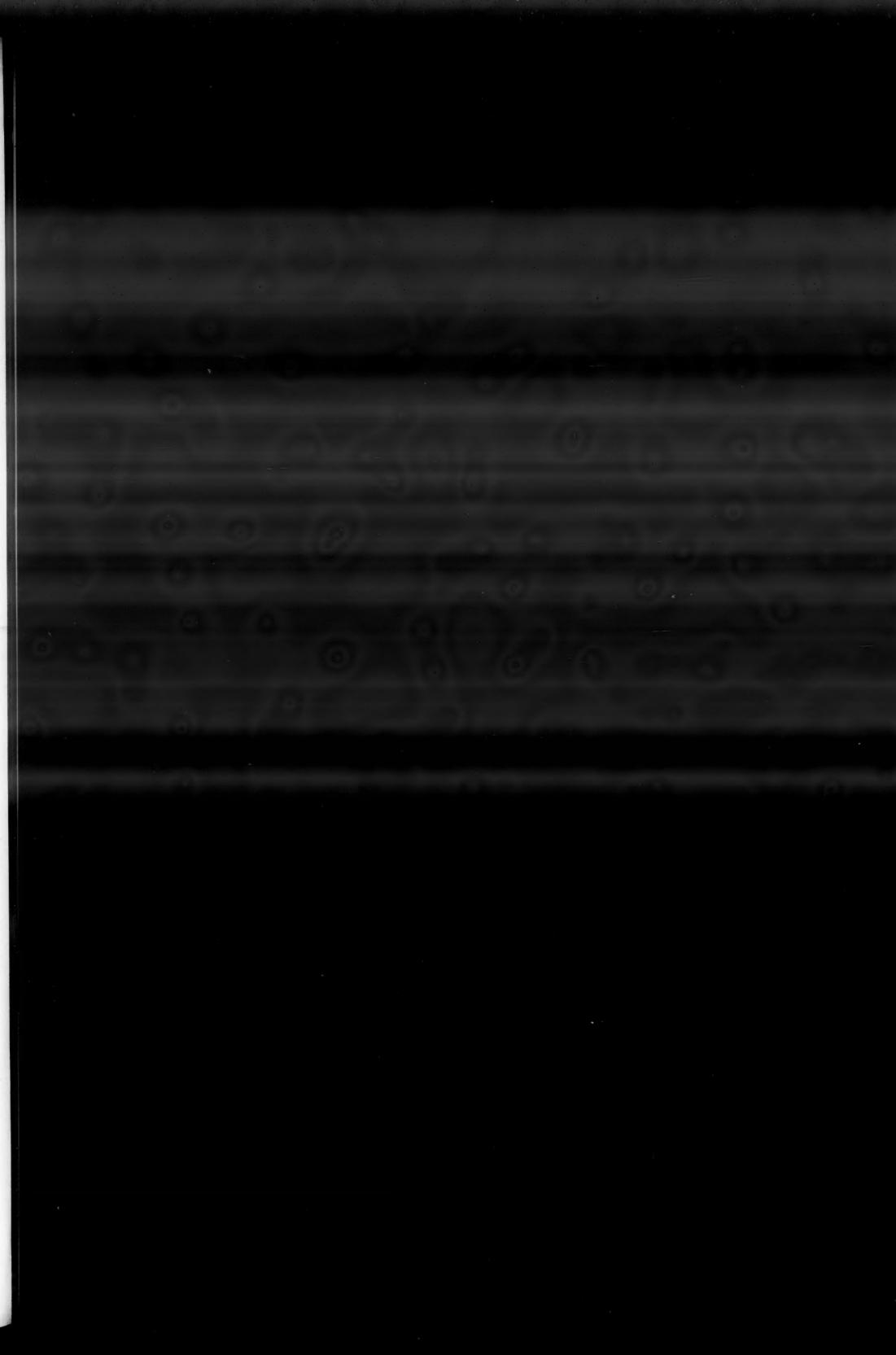